# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Wtorek

(Nro. 137.)

10. Listopada 1844.

### Dostrzeienia meteorologiczne we Lwowie.

| i) zicá<br>miosino | Cras                                              | Barometr<br>dzony<br>Rennm.<br>paryzkiej ja              | do op                                                 | Termo-<br>meir<br>Resum                            | Psychro-<br>metr<br>livije<br>paryak.pC                                          | Ombro-<br>metrmia,<br>paryzk. | Wistr        | Stan atmosfery                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| 15,Listopad.}      | W. @<br>2 Pq.<br>10 A.<br>77. @<br>2 Po.<br>10 A. | 27,475<br>27,513<br>26,533<br>27,125<br>27,048<br>26,997 | 8 2 10<br>8 3 3<br>8 3 6<br>7 10 6<br>7 9 6<br>7 8 11 | - 1,0<br>- 0,6<br>- 3,3<br>+ 1,0<br>+ 4,0<br>+ 4,8 | 1,67 91,25<br>1,72 82,88<br>1,44 94,82<br>1,89 87,19<br>2,42 85,39<br>2,43 80,77 | 0,000                         | Polud. Siaby | ⊙ i chm. 2.<br>pogodny.<br>pok. p. deszcz i śnieg.<br>— p. ⊙ i chm. 4. |

Sredni stan wilgoei daia 15. Listopada: 89,62; duia 16. Listopada: 84,45 pCt.

Temperatura powietrza (największa ) 15. Listopada (+ 195) 16. Listopada (- 501) w przeciągu 24. godziu (największa ) 15. Listopada (- 3,4)

#### Przyjechali do Lwowa.

Daia 14. Listopada: Rsiażę Jabłonowski, c. k. Pułkownik, z Brodów. — Hrabia Fredro, z Rudek. — Hrabia Zubielski, z Ostalowic. — Hrabia Iseuburg Manrycy, z Krechowa. — Eckert, c. k. Major, z Drohowyża. — Baron Doliniański, c. k. Podporucznik, z Zółkwi. — Obniski Franciszek, z Polski. — Białobrzeski Wiktor, i Strzelecki Tadeusz, z Sambora. — Schweikart Antoni, z Wanowic. — Woroniecki Józef, z Potoka. — Antoniewicz Wincenty, ze Skwarzawy. — Olszewski Tyburcyjusz, z Brzeżan. — Toczyski Xawery, i Angustynowicz Leon, ze Złoczowa. — Bieńkowski Ignacy, z Lanek.

\*\* Angastynowicz Angastynowicz Bais 15. Listopada: Hrabia Pawłowski Harol, z Wiednia. — Hrabia Krasicki Edmand, z Sanoka. — Hrabia Potocki Stanisław i Hrabina Potocka Tekla, z Rossyi. — Hrabina Tarnowska, z Wróblowic. — Hrabina Keszelstadt Karolina, z Krechowa. — Bogdanowicz Manymilijan, z Przemywółck. — Rozborski Jozef, z Jarosławia. — Łączyński Napoleon, z Krzywego. — Szeptycki Józef, z Żołkwi. — Mostowski Antoni, z Lipska. — Pastraski Franciszek, z Rozłowa. — Lityński ces. ros. Rapitan sztabowy, z Rossyi. — Trojacki, c. k. Porucznik, ze Stanisławowa.

Dzia 16. Listopada: Hrabia Łoś Tadeusz, z Narola. — Hrabia Starzyński, Hrabia Leiningen, c. k. Pułkownik, i Ustrzychi Waleryjan, z Przemysła. — Bernatowicz Hipolit, z Brzeżan. — Ziołecki Jan, z Podgórza. — Guszkowski, z Nowego miasta. — Jędrzejowicze Razimierz i Stanisław, z Sambora. — Jabłonowski Ludwik, z Rawy.

### Wyjechali żo Lwowa.

Dnia 14. Listopada: Hausner Fryderyk, do Lachodowa. — Malewicz Teodor, do Kolemyi. — Krzykanowski Felix, do Złoczowa. — Czajkowski Jan, do Kamionki. — Obniski Franciszek, do Gródka. — Obertyński Alexander, do Leszkowa.

i) n i a 15. Listopada: Hrabia Dzieduszycki, do Zółkwi. — Hrabina Cettner Elžbiéta, do Podkamienia. — Baron Büttner Edward, do Zółkwi. — Biliński Jan, do Huty. — Marszycki Edmund, do Sichowa.

— Gablewz i Honing, c. k. Podporucznicy, do Eartatowa.

— Gablewz i Honing, c. k. Podporucznicy, do Eartatowa.

Dwia 10. Listopa da: Hrabia Dzieduszycki Władysław, do Wiednia. — Hrabia Desfours, c. k.

Rotmistrz, do Stryja. — Lambert, c. k. Rotmistrz, do Ponikwy. — Hrabia Pallavicini, c. k. Porucznik, do Mikołajowa. — Pilichowski Józef, do Złoczowa. — Dwernicki Wincenty, do Temeszowa. — Morski Alexander, do Pilzna. — Rozborski Józef, do Jarosławia. — Niedźwiecki Julijusz, do Zółkwi. — Janiszewaki Julijusz, do Rozdołu. — Gutowski Hazimierz i Jeney, c. k. Porucznik, do Stryja.

#### Rure wiedoneki.

| Dais 11. Listopada. Srednie ceuń.            | (Skarb.) (Domest.<br>(M. R.) (M. H.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligueyie diago stano (5 )110 1/16          | Obligacyje Stanów Anstryjec- (3 ) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| detto                                        | kich powyżej iniżej Anizy, (2 1/2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pokyczka do wygrania pr. losy z r. 1859      | Czech, Morawii, Szlezka i (2114)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                              | Styryi, Erainy, Rarololii i (2 ) 54112 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                              | Gorycyi (13)4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Obligacyje powszechnej i wegierskiej (5 )    | Akcyje hankowe, jedna po 1610 ZR. w Mon. Kon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| daga Lombertei, dawniejszego (2 1/2 ) 64 7/8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| diagn Lomberdshiego, udzieł we (214) —       | Listy rastawne galicyjskie za 100 Zill 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Florencyi i Gennizaciągnionej po- (2 )       | Mary Property and the Control of the |

- - (13/4) --

| Data 12 Listopada.                                                | Srednia cena. |                          |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--|--|
|                                                                   | to Print.     | AR CREW BUSH             |  |  |
| Obligacyje długa Stanu                                            | 4.            |                          |  |  |
| Obligacyle sulpsowans, obligacyle                                 | (6            | ) -                      |  |  |
| Ramery andwornej polyczki przy-<br>maszonej w Krainie i Skarbowe  | 13            | ) 10000                  |  |  |
| Stanow Tyrolekich                                                 | (4 (3 1)2     | )100                     |  |  |
| Polycaka de wygrania przez losy ze.                               |               |                          |  |  |
| 1436 aa 500 ZłR.                                                  |               | 778 118                  |  |  |
| Polyczka do wygrania przez losy z<br>1839. za 256 ZłR.            | • •           | 331 78                   |  |  |
| 1839. IR X36 MIN.                                                 |               | 66 318                   |  |  |
|                                                                   |               | ) (Domest.)<br>) (M. R.) |  |  |
| Obligacyle Stanow Austrojac- (3                                   | )             |                          |  |  |
| kich powyiel i nitel Anixy, (2112 Czech, Morawii, Szlązka i (211) | 5 64 1        |                          |  |  |
| Cameri Ryainv. Haralbill   1%                                     | ,             | 9                        |  |  |
| Garagei                                                           | ) (           |                          |  |  |
| Livry nastawns galicyjable, as 100 l                              |               |                          |  |  |
|                                                                   |               |                          |  |  |

### Race wexlowy w M. R.

z dgia 12. Listopada 133 114 8 2 mic. A naturdam, za 100 telar. Rur. ini. 97 112 8-Augsburg, za 100 ZR. Rox.; ZR. 3 min. Srashfurt a. M. 14100ZR.20 fl. 110py ZR. 97 Genna, 28300 Lir. nove di Picmonie AR. 113 192 W. 2 mie. Manburg, ratalar, banh. 100; Hur. Tal. 242 5,8 2 mis. 90 114 W. 2 mie. Liverno, sa 300 Live Toscany ZR. Loadyn, za fant exterlingów ZR. 9-42 98 314 g. e mie. Nedyjoism, un 300 auetr. Lir. Zift. 113 1/2 W. @ mie. Maraylija, za 300 franków ZR. 113 7j8 W. 4 mie. Paryl, as 300 frankow ZB.

### Kurslwowski

| w monecie honwanerjonalmej.                                        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| Dnia 18. Listopada                                                 | Z.F. 3 | itτ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 'e ) . 1 da dareki                                                 | 4 3    | 13   |  |  |  |  |  |  |  |
| Dakat holeaderski                                                  | 4 3    | 14   |  |  |  |  |  |  |  |
| CENNAGE ECENTRAL A **********************************              | 1 3    | 2    |  |  |  |  |  |  |  |
| Rubel rossyjaki .                                                  | 1 5    | 23   |  |  |  |  |  |  |  |
| Harast politi (6 zl. pol.)                                         | 38     | 30   |  |  |  |  |  |  |  |
| Listy zartawne gali-                                               | 8      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| Listy zaztawne gali-<br>cyjskie (bez kuponu) (za 100 zr.) żądają ( | b      | LG.  |  |  |  |  |  |  |  |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych: Od 10. do 12. Listopada 1844.

Chrześcijanie: Jan Pastuszek, syn służącego, 15j12 roku mający, i Katarzyna Dziedzic, córka postrzygacza, 4 tyg. maj.,

na konsumcyję. Frauciazka Kozłowska, wdowa po siciarzu, 46 l. m.,

na kaszel z krwią. Katarzyna Bielecka, zebraczka, 60 l. m., na puchliuę woduą w brzuchu.

Jan Wujtek, sye wyrobnika, 1 1je r. m., na bonwuls.

Zydzi:
Salamon Igel, dziecię antykwaryjusza, 20 dni maj.,
Saul Präger, zebrak, 60 lat mai., i Abraham Haiz,
sierota po machlerzu, 6 mies. m., na koasume.
Moses Mayer Husch, rzeźniczek, 24 lat maj., na pu-

chline wodus w brzuchu. Beile Geld, wdowa po zebraku, 74 lat msj., przes

Gelle Schall, wdowa po žebraku, 60 lat m., na konsumcyję.

Tolze Drucker, wdowa po machlerzu, 42 l. maj., us zepsuci: płuc.

Abraham Singmanu, dziecię szmuklórza, 5 tyg. maj., na konwulsyje.

Beile Tax, dziécie handlującego drzewem, 3 lat maj.,

### Doniesienia urzędowe.

(3621) Ediktal-Borladung (1)
Mr. 146. Da die militarpflichtigen Individuen,
als: Ilko Bryzidyn, Iwan Jacota, Tymko Jacota und Tyniko Maminiak aus Teysarów, Stryor Kreises gedürtig, seit langerer Zeit unbefugt abwesend sint, so werden diesetben gegenwärtig vorgeladen, binnen 6 Mochen beim Dominio Toysarow als Konskripzions. Obrigseit um so gewisser perfonsich zu erscheinen und ihre Abwesenheit zu rechtserigen, als sonsten gegen dieselben nach aller Strenge des Auswanderungspatentes fürzegangen werden wird.

Toysarow am 3ten Revember 1844.

(3572) Edictum. (3)

Nro. 6578. Caesareo-Regium in Regula Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignotae D. Catharinac Jaremewiczowa, medio praesentis E-dicti notum reddit: ex parte D. Mariani Siodlecki contra Georgium Aschendorf, Josephum Dydycki, Advocatum Madurowicz et D. Catharinam Jarcmowiczowa do piaca. 9. Novembria 1842 Nr. 32767 puncto restitutionis in integrum termini ad aliter excipiendum vel saltem duplicandum in causa puncto solutionis restantium ratharum pretii E. V. sortia bonorum Podborce sententiis Fori ddto 12. Februar. 1840 Nr. 1493 et C. R. Appellationum Tribunalis ddto 10. Septemb. 1840 Nr. 11657 decisa, huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem. imploratam esse. - Ob commorationem D. Catharinae Jaremowiczowa ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Senkowski, cum substitutione judicialia Advocati Domini Kabath qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam portractandum est. - Praesons Edictum itaque admonet ad continuationem pertractationis hujus causae in termino ia diem 5. Februarii 1845, hora decim. matut. praesixo, liic R. Fori Nobil. eo certius comparendum et se declarandum, an defeusioni primo citati Georgii Aschendorf accedat, vel non, quo secus si se non declaraverit, dofensioni ejusdem pro accedente reputabitur, porro incumbit destinato sibi Patrono docurnonta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et

20

Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esso videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiljum. Leopoli die 5. Novembris 1844.

Edictum. :3 (3579)Nro. 30278. Cacsareo - Regium in Regnis Galicize el Lodomeriao Judicium Provinciale Nobilium Leopolienze Ignatio de Obice Jawornicki et Constantino Dowbor, de demicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisci reg nomine fundi religionis, contra eosdem, tum D. Joannem Jordan ex Excell. D. Franciscum Com. Stadion puncto solutionis a) Summac 242 fl. 52 214 xr. V. V. b) Summae 323 fl. 20 214 xr. V. V. - 2. modiorum tritici, - 16. modiorum siliginis et 17 modiorum avenae, - c) Summae 279 fl. 51 214 xr. V. V. - 2 modiorum tritici, 12. modiorum siliginis et 14. modiorum avenae - d) Summae 295 fl. 22 2]4 xr. V. V. - 2. modiorum tritici. 14. modiorum siliginis et 14. modioruni avenae. - e) Summae 814 fl 53 xr. V.  $V_{*} - f_{*}$  Summae 909 fl. 57 xr.  $V_{*} - g_{*}$ Summatum 440 fl. 32 xr. M. C. et 19 fl. 16 xr. V. V. denique - h) Summarum 354 fl. 47 xr. M. C. et 44 fl. 27 xr. V. V. - sub praes. 3. Octobris 1844. ad Nrum. 30278. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique epem imploratam case. - Ob commorationem ignotam supro nominatorum conventorum corum pericule et impendio judicialis Advocatus Dominus Senkowski cum substitutione Domini Advocati Romarnicki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam permactandum est. -Praesers Edictum itaque admonet ad simultance intra 90 dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter

dum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 23. Octobris 1844.

facienda, quae defensioni causae proficua esse

videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, da-

mnum inde enatum propriae culpae imputan-

3581) Rundmadinus (3)

Nro. 23858. Vom Mazistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß das unter Nro. 256 434 gelegene den Cheleuten Poter und Anna (homickie eigenthumlich gehörige auf 545 fl. 30 fr. C. M. gerichtlich abgeschähtte Haus wird auf Unsuchen des Irn. Karl Kisielka Rechtsnehmer des Juden Feibusch Bodek zur Derfung des schuldigen Betrages pr. 100 ft. C. M. sammt Zugehör in dem Iten Termine, das ist: den 21ten Dezember 1844 um 3 Uhr Machmittage hiergerichts durch iffentliche Bersteigerung unter nachstehenden Bedingnifen veraußert werden.

atens. Bum Aufrufepreise wird ber am 27ten Juny 1833 im Betrage 545 fl. 30 fr. C. M.

erbobene Schahungswerth angenommen.

Atens. Jeder Kauflustige ift derbunden das Reugeld im Beirage pr. 40 fl. C. Mt. vor Unbeginn der Versteigerung ber abgeordreten Kommission wegen Bubattung der Bedingnise in die hande in Baarem zu erlegen, wovon jenes des Meistbeitenden behalten in den Kaufschillng eirgerechnet, den übrigen ruckgestellt werden wird.

Btens. Der Meiftbiethende wird verbunben fenn, die darauf haftenden und in dem Kaufschillinge begriffenen Schulden über fich ju nehmen, welche die Glaubiger vor bem verabredeten Termine nicht aufnehmen wollten, das Uibrige, ober ben gangen Roufschilling in Abgang folder Glaubiger bat der Käufer binnen 36 Tagen nach erhaltenem Befcheibe, daß der Berfteigerungeaft jur gerichtliden Wiffenschaft genommen worden fen, nachdem der Bescheid in die Rechtstraft übergangen worden ift, um so gewisser an das gerichtliche Erlagsamt abzuführen, als sonst im Richtzuhals tungefalle eine neue Werfteigerung nur in einem Termine auf feine Befahr und Muslagen ausgeschrieben und die Realität auch um was immer für einen Wreis bintangegeben werden murbe.

4tens. Sollte jemand von den rerbückerten Gläubigern der Bestbiether werden, so stehet es ihm frep seine ersiegte Forderung, wenn selbe in dem angebothenen Kaufschillinge begriffen ist, ab-

gurechnen.

5tens. Sobald der Ersteher der dritten Bedingniß Genüge geleistet haben wird, so wird ihm das Eigenthumsbekret ausgefertigt und nach Einwilligung des Grundeigenthumers er als Eigenthumer des Hauses eingebüchert, und solches in physischen Bests übergeben und die verbücherten Schulden ausgebüchert, und mit Ausnahme der im 4ten Punkte begriffenen Entschädigung auf den Kausschilling übertragen werden.

Stens. Befagies Saus wird in bem als legten Termine auf den Fall daß Iliemand über oder nach der Schähung ben Unboth machen sollte auch unter der Schähung, und gwar um was immer für einen

Preis bahingegeben werden.

7tens. Ferner alle Kauflustigen werden wegen Einsicht bes Schahungsaftes an die Registratur, wegen grundbucherlicher Rechte an das Grundsbuch, und wegen Ubgaben an die stadtische Kasse verwiesen. Schließlich

1 報

Den Ubwefenden Jacob und Dominif Lesicwicz, bann ber liegenden Daffe bes Anton Loaiewicz, als auch jenen Glaubigern die in Bwifcengeit in bas Grunbuch gelangen, als auch folchen benen ber gegenwartige Berfteigerungebefceid por ber fefigefesten Briff nicht jugemittelt werden konnte, ift von Umtewegen ein Bertreter in der Derson des Brn. Abvofaten Smiatowski mit der Gubfligugion des Grn. Movokaten Baczyński bestellt worden.

Lemberg am 17. Oftober 1844.

### Obwieszczenie

Nro. 23858. Z Magistratu król. głównego miasta Lwowa niniejszém czyni się wiadomo, iż pod Nrem. 256 4j4 sytuowany małżonków Piotra i Anny Chomickich własny na 545 ZR. 30 kr. w M. R. sądownie oszacowany dom, na zadanie Pana Karola Kisielki prawobiercy starozakonnego Feibus Bodeka na zaspokojenie winnych 100 ZR. z przyualożytościami w trzecim terminie, to jest: dnia 11go Gradnia 1844 o 3ciej godzinie z południa w tutejszym Sądzio publicznie pod następującemi warunkami sprzedany bedzie:

1) Za cenę wywołania stanowi się wartość togo przez akt detexacyi na dniu 27. Czerwca 1833 r. w kwocie 545 ZR. 30 kr. M. K. oznaczona.

2) Každy kupienia chęć mający ma jako zakład za dotrzymenie warunków kwote 40 ZR. M. H. przed zaczęciem licytacyi de rak Komisyi do odbycis takowej przeznaczonej zaliczyć, która najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowang, innym zas licytującym zwróconą będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym bedzie przyjąć długi tabularne w cenę kupua wchodzące, któreby wierzyciele przed umówionym płacenia terminem odebrać nie chcieli, resztę zaś, lub téż całkowita cenę kupna, gdyby takich wierzycieli nie było, ma kupiciel w przeciągu dni trzydziestu po przeszlej rezolucyi, na akt licytacyi wypadlej, w moc rzeczy zasądzonej do Depozytu sądowego tem powniej złożyć, ile že w razie uchybienia togo terminu nowa licytacyja w jednym terminie na koszt i niebezpieczeństwo kupiciela rozpisaną i w tymże za jakakolwiek cene dom sprzedany bedzie.

4) Gdyby który z wierzycieli na domie sprzedać się mającym intabulowanych najwięcej ofiarującym został, wolno mu będzie pietensyję zasądzoną w cenie kupna mieszcząca się, z taż

kompensować

5) Skoro kupiciel warunkowi trzecieniu za dosyć uczyni, wydany mu będzie dekret właaności, po którego ze strony właściciela gentu (Dominii directi) potwierdzeniu, za własoiciela domu intabulowanym, i fizyczne posiadanie temuž oddane bedzie, a długi tabularne extabu-

lowane, i wyjawszy hompeasowana podług warunku 4go pretensyje na cene kupna przeniesione zostana.

6) Wzmiankowany dom w tym ostatnim terminie na wypadek, gdyby nikt nad lub cene szacunkowa nie ofiarował, sakże ponizój szacunku za jakabadz ceug sprzedany bedzie.

7) Zresztę wszyscy cheć kupionia mający dla przejrzenia aktu detexacyi do Rogistratury, co do stanu tabularnego do Tabuli miejskiej Magistratu miojekiego Lwowskiego, zas co do podatków do Kassy miejshiej podatkowej odsy-

Na ostatek nieprzytomnym Jakubowi i Dominikowi Lisiowiczom, massie leżącej Antoniego Lisiewicza, jako też wierzycielom, którzy w przeciągu czasu do Tabuli weszli, niemniej i tym, którymby teraźniejazej licytacyi rezolucyja z jakiegobadz powodu przed naznaczonym terminem doreczona być nie megla, z urzędu w osobie Papa Adwokata Smiałowskiego z zastępstwom Paus Adwokata Baczyńskiego Kurator naznaczony jest

We Lwowio duia 17. Pazdzieraika 1844.

Edictum. Nro. 11783. Per Caes. Reg. in Regnis Gali-(3467)

ciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense massae successionali Mariannae de Wojnarowskie Stojowska cjusve haeredibus de nomine et demicilio ignotis, medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Alexius Morski ad Forum hoece adversus illos in causa puneto judicandi: quod Samma 10,000 flp. c. s. e. super Latoszyn et predio Swidnica seu Swidlica, dom. 68 p. 436. n. 9 et 10 on. hypothecata, sit extabulanda, sub praces. 13. Octobris 1844 ad Nrum. 11783 libellum porrexerit, judiclique opom, quoad

id justitia exigit, imploraverit.

Cum auteni Forum hocce ob ignotum illorum habitationia locum, vel plane a Caes. Reg. Austriscis torris absentiam illorum hie loci degentem Advocatum Dominum Witski cum substitutione Domini Advocati Ligoza periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis centestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, atquo etiam terminabitur; ideo illi admonentur, ut pro die 30. Januarii 1845 hora decima matutiua hic Fori compareant, vel Curatori dato, si quae forto haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, - vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque buic denominent, et pro ordine praescripto ca juris adhibeaut media, quae ad sui defensionem maxime efficacis esse judicaverint, utpote, quod

secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnovian die 17. Octobris 1844.

(3)Edictum. (3441)

Nrv. 11918. Per Caes. Regium in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nebilium Tarnoviense Dno. Georgio Gostyński medio przesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Georgius Romanus Pps. Lubomirski ad Forum hoece adversus eum, nec non D. Annam Gostyńskie, tum Theophilam et Angelam Gostyńskie minorennes in assistentia patris Dni. Francisci Gostyński in causa puncto solutionis per quemvis conventorum 1/36 partis Summarum 28571 flp. 12 gr., 2142 flp. 25 gr., et 1000 fip. seu 5837 fl. 8 2]4 xr. M. C., 214 fl. 16 4|5 xr. M. C. et 100 fl. M. C. c. s. c. agitata, sub praes. 16. Octobris 1844 Nro. 11918 libellum porrexerit, Judiciique opera, quoad

id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Auatriacis terris absentiam hic loci degentem Advocatum Daum. Radkiewicz eum substitutione Dni. Advii. Piotrowski ejus periculo et impendio qua Caratorem constituorit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur, ideo idem admonetur, ut intra nonaginta dies excipiat, - vel Curatori dato, si quae forte haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhiheat media, quae ad aui defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsi sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 23. Octobris 1844.

(3578)Kundmachung. Mro. 204681844. Wom Magistrate der f. Hauptftadt Lemberg wird bekannt gemacht, es fep in Sachen ber Cheleute Cajetan und Ludovica Marin miber die Bertaffenschaftsmaffe bes Stanislaus Wilczek die Fr. Agnes de Czarnożenskie Wil ezek und hr. Johann Towarnicki wegen Umortiffrung bes burch Stanislaus Wilczek am 4ten Gebruar 1805 über 3500 ff. für Johann Hacht ausgestellten Schulbscheines auf bas am 14ten Auguft 1843. Babl 17685 geftellte Dieffallige Begebren ber Musfertigung eines Ebifts gewilliget worden, dem gemaß wird der Innhaber bes burch Stanislaus Wilczek über den Betrag von 3500 fip. ju Gunften bes Johann Hocht am 4ten Fe-

bruar 1805 ausgestellten im Lemberger Grund. buche libr. O. T. tom. 28. p. 65. n. 30. on. ingroffirten Soulbideines aufgefordert, diefe Urfunde, aus welcher bie Gumme von 3500 fip. im Laftenstande der Realitat sub Nro. 56 St. in Lemberg lib. dom. tom. 42. p. 303. n. 76. on. ju Gunften ber Cheleute Cajotan und Ludovica Marin angeschrieben ift, in bem Sermine eines Japres verzubringen, wibrigens biefelbe fur uns giltig und ber Mubfteller fur unverbindlich erffart werden wurde, auf Diefelbe Rebe und Untwort ju geben.

Lemberg am 30ten September 1844.

Ebiktal-Vorladuna (3573)

Mro. 1646. Bom Dominium Nisko, Rzeszowor Rreifes, werden nachstebende, unbefugt abwefende, im Jahre 1844 auf den Affentplat vorgerufenen und nicht erschienenen militarpflichtigen Unterthanen, ais:

aus Nisko: NCons. 30. Johann Chassala, 97. Anton Pest.

aus Nowosielee: NC. 18. Valentin Tabor, 1. Hazimir Dzioba,

aufgefordert', binnen 6 Bochen hieramis ju erfmeinen, und fich über ihre unbefugte Abmefenbeit zu rechtfertigen, weil fle sonft als Refrutis rungsfluchtlinge behandelt werben wurden.

Dominium Nisko am 4ten Movember 1844.

Chiftal-Borladung. (3565)

Mro. 1458 Dom Magistrate der Stadt Zbaraz Tarnopoler Rreifes, werden nachstebende ohne obrigkeitlicher Bewilligung abwesende militarpflichtige Individuen, als:

Mechel Stern Haus-Mro. 195. Nuchima Altatädter 730. Andreas Szymański 462. Joseph Petrowicz 775. Isaak Somerfleck 162. Sru! Lemerer

aufgeforbert, binnen 4 Bochen bieramts ju erscheinen, und fich über ihre unbefugte Abmefenbeit zu rechtfertigen, widrigens biefelben als Refrutirungeflüchtlinge werben behandelt werben.

Zbaraz am 25. October 1844.

(3590) Knudmachung. (2) Mro. 961. Won dem Magistrate ber Kreisstadt Złoczow wird allgemein befannt gegeben, es fep von hieraus in die executive gerichtliche Feilbiethung der hiererts unter Conf. Zahl 291 befinds lichen ben Cheleuten Ignatz und Pelagia Sidorowieze eigenthumlich geborigen Realitat wegen Befriedigung ber burch bie Frau Anna Loron wiber dieselben erflegten Forderung von 400 ft. Conv. Minge fammt Spergentigen Intereffen vom

18ten July 1836 an gerechnet, und ben bis nun

aufgelaufenen Erekutionskosten im Betrage von 10 fl. 8 kg. E. M. gewilliget, und hiezu seven die drep Tagsakungen der 25te November 1844, 8te Janner und 3te Februar 1845 bestimmt worden. Diese Versteigerung wird ben diesem Stadtmagistrate jedes Mahl um 9 Uhr Vormittags abgehalten werden, die Lizitations Bedingenisse sind

1) Bum Musrufspreife mird ber erhobene Schatgungswerth von 3050 fl. 11 1/2 fr. Conv. Dige.

angenommen.

2) Jeber Lizitant ist verbunden 10 Perzent bes Fiskalpreises nämlich ben Betrag von 305 fl. E. M. als Ungeld vor Beginn der Lizitation zu Känden der Lizitations-Kommission zu erlegen, welcher dem Meistbiether in den Kaufschilling eingerechnet, den Uibrigen aber gleich nach der Lizitation zurückgestellt werden wird.

3) Diese Realität wird im ersten und zweiten Termine nur über ober um ben Schähungewerth verkauft werben, ben fruchtlosem Ablaufe aber ber ersten zwen Termine wird sie am Iten Lizie tationstermine auch unter bem Schähungewetthe

feilgebothen werden.

4) Der Meistbiethende wird verpstichtet seyn den ganzen Kausschilling nach Ubschlag des bereits erlegten Ungeldes binnen 30 Tagen vom Tage der Bustellung des den Lizitationsaft genehmigensden Bescheides an zerechnet, an das gerichtliche Deposit dieses Magistrats im Baaren zu erlegen, worauf demselden das Eigenthumsdetret ausgesfolgt, er in den physischen Besig dieser Realität gerichtlich eingeführt werden wird, die auf dieser Realität intabulirten Lasten werden ertabulirt, und auf den Kausschilling übertragen werden.

5) Für den Fall, als der Meistbiethende den rückständigen Kaufschilling in dem bestimmten Termine an das Deposit nicht abführen sollte, wird auf feine Gefahr und Kosten eine neuerlide in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitation ausgeschrieben, und die besagte Realität in diesem Termine um was immer für einen

Preis verfauft werben.

6) Hinsichtlich der auf dieser Realität haftenden Lasten, Steuern, und sonstigen Abgaben, werden die Kauflustigen an das stadtische Grund-Buch und die Steuerbezirss-Obrigseit gewiesen. Bon dieser Lizitation werden die Schuldner Ignatz und Pelagia Sidorowicze, und die Erecutionsführende Fr. Anna Juren durch ihren Bevollmächtigten Gr. Franz v. Töply zu eigenen Händen, bann jene unbekannten Gläubiger, welche inzwischen an die Gewühr dirser Realität mit ihren Forderungen kommen sollten mittels des eigens aufgestellten Kurators hiesigen Burgers Mathias linkawski verständiget.

Aus dem Rathe des Zloczower Stadt-Magi-

ftrats am 5ten Oftober 1844.

Mro. 514 jud. Vom Magistrate der k. KreisStadt Sanok, wird der, tem Aufenthalte nach
unbekannten Marianna Stachureka, hiemit bekannt
gemacht, daß herr Franz Michael Lukasiewicz
gegen dieselbe eine Klage zum mundlichen Werfahren; do praes. 28ten Juny 1844 Zahl 514,
wegen Extabulirung der Summe, von 350 fl.
W. W. sammt Nebengebühren, dann der Gerichtskößen pr. 6 fl. 33 fr. C. M. von der in
Sanok sub NC. 117, Lib. Dom. Tom. I. pag.
235 n. 1. 2. on. liegenden Realität überreicht
habe.

Da nun der Bestagten Aufenthalt diesem Gestichte unbekannt ist, so wurde derselben auf ihre Gesahr und Kosten zur Wahrung ihrer Rechte ein Kurator in der Person des hierortigen Inssahen Herrn Johann Spenlich mit Substituirung des hierortigen Insahen Herrn Joseph Lipinski, mit dem nach Vorschrift der Gerichts. Ordnung dieser Gegenstand verhandelt werden wird.

Woron Marianna Stachuraka mittelst des gegenwärtigen Edictes, mit dem Beisage verstandiget wird, entweder in dem auf den 7. Februar
1845 festgesetten Termine personlich zu erscheinen, oder ihre Rechtsbebelst dem aufgestellten
Kurator mitzutheisen, oder sich einen andern
Vollmachtsträger zu erwählen, und diesem Ges
richte anzuzeigen, als sonst sie ficht die Forgen des etwaigen Saumsales zuschreiben.

Stadtmagistrat Sanok am 4. Nevember 1844.

(3597) Edictum. (2)

Nro. 32469. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Catharinae Maronowa seu Massonewa absenti et de domicilio ignotae - medio praesentis Edicti notum redditur : ad instantiam Francisci Belchacki medio nujatis Conclusi ddto 18. Septembris 1843 ad Nr. 17928 formati, Tabulae r. demandahatur, ut ex ingressanda praevie Cessione per Catharinam de Gilewicze Maronowa, Victoriaus Gilewicz, et Theclam de Gilewicze Krupiakowa ddto. 18. Martii 1843 odita, jus hypothecze 314 partium Summae 1150 fl. V. V. c s. c ut Dom. 299. pag. 198. n. 45. on. - tum jus hypothecae 3/4 partium 20. coretherum hordei cum nsuris per 6 garnetos a 100 garnotis, ut Dom. 299 pag. 197. n 46. on. pro re cedentium in statu passive sortium bonorum Bojary Caroli Belchacki propriarum - praenotatarum pro re Cessionarii Francisci Belchacki intabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium Catharinan Maronowa scu Massonowa ignotum sit—ideo Advocatus Dominus Komarnicki, cum substitutiono Domini Advocati Polański huic absenti cjus proprio periculo et impendio pro

Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Elictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Novembris 1844

(3603) Ronfurs-Musschreibung. (2)

Nrv. 6979. Bey bem Cemberger Magistrate gerichtlicher Ubtheilung ist eine Auscultantenstelle mit Abjutum jahrlicher 300 fl. C. M. in Erle-

digung gefommen.

Bur Befesung dieses Dienspossens, oder salls das Abintum einem pier bereits dienenden unentgeldischen Auscultanten zu Theil wurde, wird eine vierswöchentliche Konkursfrist vom Tage der dritten Einsschaltung dieser Kundmachung in die Lemberger polnische Zeitung an gerechnet, bestimmt, und die Bewerber angewiesen, ihre mit den Beweisen ihres Alters, Standes, Moralität, der zurückges legten Nechtsstudien erlangter Wahlfähigkeitsdeurete, etwa schon geleisteter öffentlicher Dienste versehenen Gesuche, — in der obigen Krist anher gelangend machen zu lassen, und darin zugleich anzugeben, ob und in wie sern sie mit den Besamten dieses Magistrats verwand oder verschwäsgert sind. — Competenten um eine unentgeloliche Auscultantenstelle haben noch überdieß einen lesgal ausgestellten Unterhalts-Revers beizubringen. Lemberg am 25ten September 1844.

(3593) Rundmachung (2)

Mro. 65211. Bur Besetzung der bei dem Magistrate in Mystovice Wadowicor Kreises erledigten Stelle eines aus beiben Fachern geprüften Beissters, womit der Gehalt von Vierbundert Gulden C. M. verbunden ist, wird hiemit der Konkurs

ausgeschrieben.

Bittwerber haben bis 20 Dezember 1844 ihre geborig belegten Gesuche bei dem Wadowicer k. Kreisamte und zwar, wenn ste schon angestellt find, mittelst ihrer vorgesetten Behörde, und wenn ste niche in öffentlichen Diensten steben, mittelst Des k. k. Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wobnen, zu überreichen, und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über das Ulter, den Geburtsort, Stand und

die Religion,

b) über die jurudgelegten Studien, und erhaltenen Wahlfahigkeitebekrete aus dem politischen und gerichtlichen Fache,

c) über die Renntniß der deutschen, lateinischen

und polnischen Sprache,

d) über bas untadelhafte moralische Betragen, die Kabigkeiten, Berwendung, und die bishreige Dienftleiftung, und zwar fo, daß darin keine Periode überfprungen werbe,

e) haben felbe anzugeben, ob und in welchem

Grade fie mit den übrigen Beamten des Myslenicor Magistrats verwandt oder verschwägert feien.

Vom f. f. galiz. Candesgubernium. Bemberg am 5. November 1844.

(3583) Edictum (2)

Nro. 28064. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienae de domicilio ignotae Duse. Franciscae de Com. Załuskie Baronissae Rönne medio praesentis Edicti notum redditur: petito DD. Josephi Com. Zaluski et Amaliae de Principibus Ogiúskie Com. Zaluska de praes. 10. Septembris 1844 Nro. 28064 in eo exhibito, quatenus Tabulae reg. demandetur, ut ex Justrumento originali A. per Franciscam de Com. Zaluskie Baronissam Ronne die 9. Octobris 1843 edito pracvieque ingressando, declarationem Franciscae de Com. Zaluskie Baronissae Rönne, quod exdem omnes ex parte fratram suorum Josephi Com. Zaluski et Caroli Com. Zaluski in Tahula reg. et in via juris respectu Summae 100,701 fl. V. V. positos actus ratificet, et eorum validitatem agnoscat, omnibusque catenus exceptionibus renunciet, circa Summam 100,701 fir. V. V. ut Dom. 132. pag. 361. ii. 76. et 77. on. porro Dom. 180. p. 104. n. 92. on. super bonis Iwonicz conspicuam intabulet, sub hodierno denegatum haberi.

Cum autem hic Judicii domicilium Dominae Franciscae de Com. Zaluskie Baronissae Röune ignotum, ideo Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati Bartmański ipsius periculo et impendie pro Curatere constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata

Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium: Leopoli die 28. Octobris 1844.

(3585) Ediktal = Vorladung, (2)

Mro. 413. Vom Konskripzionsamte der Herrschaft Wielkiedery Przemysler Kreises werden nachstehende bei der heurigen Rekrutirung auf dem Ussenhalb, nicht erschienen Militärpflichtige, als: aus Wielkiedery Simon Potrykowski von H. 69, Michal Petrykowski von H. 69

Michal Petrykowski . 69, Božawola Ilko Sayko . 11, hiemit binnen brei Monaten zur Rückfehr in ihre Heimath um so gewisser vorgeladen, als sonst nach fruchtlosem Berlaufe dieser Frist — dieselben als Rekrutirungsstüchtlinge und nach Umstanden als Auswanderer betrachtet und behandelt werden wurden.

Wielkieoczy am 13ten Geptember 1844.

(3582) E d i e t u m. (2. Nro. 18396. Caesareo-Regiusi in Reguis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nob. Leopuliense D. Thadaco Bobrowski de domicilio ignoto medio praesentis Edicti netum reddit : ex parte D. Theclae Riodnicka contra eundem et Josephum Bem tum Pauliuam Bem puncto annullandae cessionis totius patrimonii sortisque bonorum Manajow sub praes. 21. Junii 1842. ad Nrum. 18396. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem vero ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Weigle qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codico judiciario normam pertrac-tandum est. — Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 4. Februarii 1845 hora decima matutina ad cotradictorium pracfixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae sulpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium. Leopoli die 28. Octobris 1844.

(3607) Runomachung (2) Mro. 20693. Bey dem f. f. Strafgerichte in

Czornowitz ift eine unentgelbliche Auskultantens

ftelle in Erledigung gefommen.

Diejenigen, welche diese Stelle zu erlangen munsichen, baben ihre nach Worschrift des §. 7. des mit Kreisschreiben vom 15ten September 1837 bekannt gemachten a. 6. Normativs vom 7ten Janner 1837 gehörig belegten Gesuche, mit Nachweisung der Kenntnis der deutschen, lateinischen, pelnischen, oder einer slavischen, dann der moldausschen Sprache entweder unmittelbar oder wenn sie in Bedienstung stehen, mittelst ihrer Worstande in Bedienstung stehen, von der ersten Einschaltung gegenwärtiger Kundmachung in die Lemberger Beitung gerechnet, bep dem genannten Strasgerichte sammt der Erktärung ob und in welchem Grage sie mit Beamten dieses Strasgerichts verwandt oder verschwägert sind zu überreichen.

Lemberg ben 11. November 1844.

(3588) Edictam. (2)

Nro. 19171/1844. A regiae urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu, praesenti Edicto judaeo Mortko Rosel et Jente Zemek Reitzes, vel iis demortuis, corum successoribus de nomine et domicilio ignotis, notum redditur, quod contra ipsos júdaea Dobrisch Reitzes nupta Glauz proprio et filiae minorennis Alte Glauz nomine

de pracs. 20. Augusti 1844 ad Nrum. 19171 actionem intuitu tollendi condominii pretii e. v. areae fundi realitatis sub Nro. 260 civ. et extradendarum concerneutium partium hujus pretii e. v. ex Officio depositorum in hoc Judicio exhibuerit, ideoque Officium et opem judicis imploravit.

Ouum Judicio ignota sit corum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias haereditarias versentur: visum est curatorem eis dare, qui persones corum gerat, corum periculo et sumpin Advocatum Doum. Rabath cum substitutione Dni. Advocati Smiałowski, quocum actio in Judicium delata, juxta normama Codicia indiciarii deducetur et definietur. — Qua propier praesenti Edicto iidem admonentur, ut justo tempore, id est: die 12 Decembris 1844 hora 10, matutina aut ipri in Judicio ao sistant, et destinato sibi patrono documenta el allegationes mas tradent, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et Judici nominent, caque e lege faciant, faciendave curent, quae defensioni et causao auae proficua sibi esse videantur; ni faciant, et causam auam ipsi negligant, damnum inde forte enatum sibi ipai imputabunt.

Leopoli die 24. Augusti 1844.

(3598) E d i c t u m. (2)
Ad Nrm. 30395|1843. Per Caesareo-Regium

Ad Nrm. 303951843. Fer Caesareo-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Dno Francisco Boursy, creditori massae concursualis Gregorii de Riodacz Amirowicz medio praesentis Edicti notum redditur: in massa hac sub hodierno ad Nr. 30395 Sententiam classificatoream latam, et eadem sententia D. Franciscum Boursy pro re cujus n. 7. ou. Summa 20 Aur. holl. et n. 9. on. Summa 20 Aur. holl. praenotata est, e massa concursuali exclusum haberi.

Cum autem hie Judicii domicilium D. Francisci Boursy ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Raczyński, cam substitutione Domini Advocati Raciborski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque Extractus suprafatae Sententiae classificatoreae intimatur, de quibus Edictum praesens notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 29. Decembris 1843.

(3619) Edictum. (1)

Nro. 26811. Per Caesareo - Regium Galiciae et Ledomeriae Forum Nobilium Leopoliense de domicilio ignotis, Duc. Stanislao Szybalski, haeredi olim Rudi. Josephi Szybalski porro haeredibus olim Laurentii Szybalski nempe: D. Petro et Pelagiae Szybalskie vel horum haeredi-

bus denique Dage. Sophiae Witkowska medio praesentis Edicti notum redditur : ad petitum Fisci reg. nomine Summi Aerarii de praes. 28. Augusti 1844 N. 26811 hic reg. Fori Nobilium exhibitum in securitarem tributi successorei ab ill quidis in quota 50 fir. 23 418 xr. in S. B. a substantia post Rudum. Szybalski obvenientis jus piguoris super tibus liquidationis certificaris (dowody) a regimine polono loco 5 obligationum mutui hellici anteacti Circuli Zamoscensis super quota 163 flr. 30 xr. exaratis pro re massae praefatae comportatis et signanter super praetensione ad regimen Polonum iisdem innixa constitutum, atque gremiali Officio Depositorum ordinatum haberi, ut concessum hoc jus pignoris in suie libris tum super his documentis adnotet.

Cum autem hic Judicii domicilium suprafatarum partium ignotum sit, ideo Advocatus Daus. Podgorski cum substitutione Domini Advocati Czaj owski ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio ddio. 21. Octobris 1844 N. 268:11 intimatur, de qua resolutione supra citata Edic-

tum isthee notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Octobrie 1844.

36131 diff t. Œ Mro. 835. Bom Ctattfammerei. Gerichte ju Robatyn wird betannt gemacht, bag über Unfuchen tes Sochlöblichen f. t. Bendrechts ju Lemberg rem 3. Luguft 1844 Bahl 22229 jum exekutiven Bertauf der ju bem Rachtaf bes Isak Sruliszyn Marienberg geborigen unter Mto. 23 ju Rohaiyn gelegenen und auf 289 fl. 36 fr. C. M. gefcats ten Realitat jut Befriedigung bes t. Ristus Diamens tes Kabunitatsfondes wegen erflegten 152 ft. 40 114 fr. 23. 23. famnet urtheilemaßig querfannten Birfen bann Pregeftoften im Betrage von 23 fl. 37 fr. und Eretugenstöften von 4 fl. und 10 ft. C. DR. die Ligitagion auf den gter Degember 1844 und 7ten Janner 1845 in ber biefigen Gerichte Kanglei Bormittage 16 Ubr ausgeichrieben und unter folgenden Bedingungen abgehalten merben wird :

werih von 289 fl. 36 fr. E. M. angenommen.

2) Zeder Koustessige ist verbunden 30 fl. E. Mt. ols Engeld zu handen der Lizitoxions Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistechnet, ben Uibrigen aber nach der Lizitazion zustückgestellt werden.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet die erste Kauffcillingebaffte binnen einem Wonate, tie zweite binnen zwei Mon-ten vom Lage, an bem ber bie Ligitagion beflättigende Beicheid dem Erfteber gu-

Sollte fich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Auffündigungstermine anzunehmen, so ift der Ersteber

4) verbunden, diese Laften nach Maß bes angebothenen Kaufschillings zu übernehmen. — Die Uerarial-Forderung wird demselben nicht belassen.

5) Sollte das Jaus in dem ersten und zweiten Feitbiethungstermine um den - Ausrusspreis nicht an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der Is. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 Zahl 46612 zur Vernehmung der Gläubiger wegen ersleichternden Feilbiethungs. Bedingnisse die Zagfahrt auf den 8ten Janner 1845 bestimmt und dasselbe im weiteren Lizitazions. Termine auch unter der Schähung um jeden Preis feisgebothen werden.

6) Sobald ber Bestbiether ben Kaufschilling erlegt, oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, jo wird ihm das Eigenthumsdefrei ertheilt, und die auf dem Lause haftenden Lasten ertabusirt, und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. — Sollte er hingegen

7) ben gegenwärtigen Lizitazions-Bebingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nachekommen, so wird das Haus auf seine Gesahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions = Termine veräußert werden.

8) Sinsichtlich ber auf dem Saufe haftenden Laften, Steuern und fonfligen Abgaben werden bie Kaufluftigen an bas Grundbuch und die Stadt-

taffe gemiefen.

Hibrigens wird den bis zur abzuhaltenden Listigion allenfalls zuwachsenden Tabular-Gigern, dann jenen, welchen der Lizitazionsbescheid vor dem Lizitazions-Zermine aus was immer für einem Grunde nicht zugestellt werden konnte, ein Kurator in der Person des Rohatyner Juden Sussmann Wachmann, dem Hermann Kohn sukstituirt wird, bestellt, welche über ihre Rechte zu wachen haben werden. Rohatyn am 19. Oktober 1844.

(3604) E dictum. (1)

Mro. 32749. Caesareo-Regium in Regnis Galiriae et Lodemeriae Judicium Provinciale Moldium Leopolismae DD. Leoni Com. Potocki, Emmae Strzyzowska, Paulinae Com. Lubienska atque Severinae Sobańska medio praesentis Edicti kotum reddit: ex parte DD. Adami Joannis bin. Czarniakowski, Theresiae Turkuł et Elisabethia Skrzynska contra D. Paulym Rodakowski, Josephum Jasiński, tum suecessores olim Severini Com. Potocki, utpote: Juliennam Vandam 1me voto Uruska 2de Com. Caboga atque supra nominatos, puncto extabula-

tiouis Summae 545,590 flp. cum usuris omnibusque consecutivis positionibus de honis Lisiczyńce, Szyły, Szełpaki et Suchowce vel Szechowce sub pracs. 29. Octobris 1844. ad Nrm. 32749. huie Judicio libellum exhibitum, Judictique opem imploratem esse. - Oh commorationem praefatorum concitatorum extra regna loco ignoto, indicatam - corum periculo et impendio judicislis Advocatos Dominus Rodakowski cura substitutione Domini AdvocatiTustauowski qua Carator constituitur, quecum junta praestriptam pro Galicia in Codico judiciario normam pertraetandum est. - Praesons Edictum itaque admonet ad hie r. Fori Nobilium pro termino in diem 5. Februarii 1845. hora docima matutina ad contradicto-Fium practizo comparendum, et destituto sibi patrono documenta et allegationes tradendum , aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter facienda, quae defensioni cansas proficus esso videntur; ul fismi et causa neglecta fuerit, damnum indo enatum propriae culpse imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliam.

Leopali die 4. Novembris 1841.

(3605) Rundmaduu Mro. 27859. Dom f f. Bemberger Landrechte wird hiemiet befannt gemacht: bag auf das Unfuchen bes Lemberger Merkantil- und Bechefige. richts jur Befriedigung ber vom Nohamias Bachstez gegen frn. Coslaus Hrukowiecki erflegten Bechfelforberung pr. 550 fl. C. Dl. fammit 4/100 Binfen vom 22ten Juli 1843, dann ber Berichte. toften pr. 4 fl. 14 fr. C. M. und ber Erefu-Bustoften pr. 7 ft. 28 fr. und 12 ft. 31 fr. C. DR. Die öffentliche Feitbiethung Der bem frn. Coalaus Reukowiccki juftebenden und fur benfetben in der gandtafel libr. Dom. 224. pag. 113. n. 52. on auf bem Gute Uherce holowaczowe intabulirten Rechte jur Salfte ber erflegten Summe von 1000 Dufaten fammt Binfen, und gu ben von ber anderen Salfte berfelben Summe pr 1000 Due taten für Die Beit vom 24ten Juni 1825 bis 24. Juni 1836 gebührenden Binfen - am 19ten Degember 1844 und 24ten Janner 1845 iedesmal um 10 Uhr Bormittags unter nachflebende.1 Bebingungen biergerichts abgehalten werden wird.

tiens. Bum Musrufepreife ber ju veraußernben Rechte wird ein der Balfte des Rapitals von 1000 Dufaten und ber 41100 Binfen von ber anberen Balfte bes Rapitals pr. 1000 Dufaten für Die Beit vom 24ten Juni 1825 bis 24ten Juni 4836 gleichtommende Beirag von 720 Duf. b. angenommer, und jeber Raufluftige ift verpflich, tet, ben gehnten Theil bes Musrufspreises als Ungeld ju Sanden ber Ligitagions-Rommiffion gu er-

fegen, meliches bem Deiftbiethenben in ben angebothenen Raufpreis eingerechnet, ben Utbrigen aber gleich nach beenbigter Ligitagion gurudgeftellt werden wirb.

Rtens. Die ju veraußernben Rechte werben in biefen zwei Terminen nur über, ober in ihrem

Menniverthe veraußert merben.

Btens. Der Deiftbietbende wird verbunden fenn, ben angebothenen Kauffdilling binnen 30 Zagen vom Tage Des eingebandigten über ben Ligitagionsaft erfloffenenen Befdeibes gerechnet, mit Ginred. nung Des Angelbes an bas biergerichtliche Depofitenant in erlegen, weil fonft auf feine Befahr und Roften eine neue nur in einem einzigen Sermine abzuhaltende Ligitagion ausgeschrieben, und Die fammtli ben Rechte um welchen immer Preis verfauft merden murben.

Atens. Der Meiftbiethende wird verbunden feon, nach Mag bes angebothenen Raufschillings bie Laften beren Bezahlung bie Glaubiger nicht annehmen wollten ju übernehmen, und von bem ju

erlegenten Kauffdillinge abzufchlagen.

otens. Rach Erfullung ber Feitbietbungebebin-gungen wird bem Raufer bas Eigenthumsbefret ber getauften Rechte ausgefertigt, er wird als Gigenthumer ber getauften Rechte intabulirt, und die Lasten werben auf ben Raufschilling mit Mus. nahme ber vom Raufer in Foige ber 4sen Ligitagionebedingung übernommenen - übertragen werden.

Stene. Collten Die ju verfleigernden Rechte im erften ober zweiten Termine nicht um ben Musruft. preis ober über benfelben verkauft werden tonnen, fo werden fur ben Ball alle Sypothefarglaubiger bei Diefeut f. f. Canbrechte ben 31ten Janner 1845 um 10 Uhr Dormittage jur Entwerfung erleich. ternder Feilbiethungebebingungen um fo gewiffer ju erscheinen vorgelaben, als ansonst die Ausbleibenden ber Deprheit ber Stimmen ber Erfchei-

nenden jugegablt werben murden. Bon biefer Ligitagion werben beibe Partheien die minderjährige Susanus Hrukowiecke burch ben ihr unter Ginem aufgestellten Rurator Grn. Felig Auguetynowicz und bie intabulirten Glaubiger in Renntniß gefeht, und intbefondere werden benjenigen Glaubigern welche mittlerweile an Die Landtafel gelangen follten, ober benen biefe Ligitagions-Ausschreibung vor bem erften Zermine aus was immer fur einem Grunde nicht jugeftellt werden konnte, burch ben Rurator Sr. Abrofaten Polanski mit Gubftituirung bes frn. Mevotaten Bartmauski verftanbigt.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbrechtes. Lemberg am 4ten November 1844.

## U wiadomienie.

Nro. 27859. C. R. Sad Szlachecki Lwowski niniejszém wiadomo czyni: iż na żądanie Lwawskiego sadu kambialnego i merkantylnego na zaspokojenie summy 550 Zł. Reń. w M. R. wraz z procentami po 4 od 100 od 22. Lipca 1843 roku biezacemi, tudzież kosztami processowémi w kwocie 4 ZiR. 14 kr. w M. K. i kosztami exekucyi w kwotach ? ZIR. 28 kr., 12 ZIR. 31 kr. w M. R. przez Nehemias Bach-stez przeciw P. Czesławowi Krukowieckiemu wygranej – licytacyja prawa P. Czesławowi Ikru-kowieckiemu od połowej summy 1000 Duha-tów z procentami i do procentów od drugiej połowy summy 1000 Dukatów od 24. Czerwca 1325 do 24. Czerwca 1836 roku nalożących przysłużającego i na dobrach Uherce holowaczowe w księdzo Dom. 224 pag. 113 n. 52 on. na rzecz tegoż intabulowanego - w dniach 19. Grudnia 1844 i 24. Stycznia 1845 każda razą o godzinio 10tej z rana w tutejszym sądzią pod następującemi warunkami przedsięwzieta zostanie :

1) Za sume wywołania sprzedze się mających praw stanowi się równa połówce kapitalu 1060 Dukatów i procentom po 4 od 100 od 24go Czerwca 1825 do 24. Czerwca 1836 bieżącym, od drugiej połowy kapitalu 1060 Dukatów się nalażących – kwota, to jest 720 Dukatów hol. i chęć kupienia mający, obowiązanym będzie jako zadstek dziesiątą część ceny wywołania do rak Komissyi licytacyjnej złożyć, którento zadstek najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowanym, innym współlicytującym zaraz po ukończeniu tejże zwróconym zostanie.

2) Sprzedać się mające prawa, w tych oznaczonych dwóch terminach tylko wyżej ceny wywolania, lub tóż za cenę wywolania aprzedaue beda.

a) Najwięcej ofiarujący obowiązanym jest, ofiarowaną cenę kupna od której zakład wrachowanym będzie w 80 dniach po doręczonej sobie rezolucyi sądowej na akt licytacyi wypadiej rachować się mających — do tutejszego Depozytu sądowego złożyć, — inaczej na koszt i ntebezpieczeństwo kupiciela nowa licytacyje w jednym tylko terminie przedsięwzięta zostanie, — i summa za jakabądź cenę sprzedaną zostanie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie te długi w wiarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, których zapłaty wierzyciele Przyjącby nie chcieli, i od złożyć się mającej ceny kupna odtracić.

5) Jak tylko najwięcej ofiarujący wspomnionych warunków dopełol, natychmiast temuż dekret własności wydanym, i on jako właści ciel kupionych praw intabulowanym zostanie, a cieżacy wyjawszy tych podług czwartego punktu warunków na siebie przyjętych wyextabulowano, i na zložona cene kupna prze-

niesione hoda

6) Gdyby api w pierwszym ani w długim oznaczonym terminie licytacyi nikt cenę wywołania lub wyżej ceny nie uliarował, natenczas wierzyciele do tutejszego C. K. sadu szlacheckiego dnia 31go Stycznia 1845 roku o godzinie, 10tój z rana w celu ustanowienia dogodniejszych licytacyi wacunków zwołani, tóm pewniej zgłosić się maja, gdyż inaczej nieprzytomni wiekszości głosów przytomnych wierzycieli do-

liczeniby byli.

7) O tej rozpisanej licytacyi obydwie streny, maloletnia Zuzaona Krukowiecka do rak razem ustanowienego Kuratora P. Feliza Augustynowicza, tudzież intabulowani wierzyciele i mianowicie ci, którzyby tymczasem do Tabuli weszli; lub którymby uwiadomienie o licytacyi niniejszym Edyktem rozpisanej przed terminem doręczone nie było — uwiadamiaja się z tym dodatkiem dla ostatnich — że do bronienia ich praw P. Adwokat Polański z dodaniem P. Adwokata Bartmańskiego za Kuratora ustanowionym jest.

Z Rady C. R. Sadu Szlacheckiego.

Lwow dnia 450 Listopada 1844.

(3693) Edietum. (1)

Neo. 32972. Caesarco-Regium in Rognis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolienso Hacredibus olim Thadaci Rogaliński, utpoto: Joanni Nepomuceno, Josepho, Philippo, Salomese et Sophiae Regalinskie, - tum Martino et Mariannae conjugibas Potaczewskie, de domicilio ignotis, corum nefors demortuorum hacredibus, de nomine et domicilio ignotis, - medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Ignatii Com. Debicki, Stephanine de Cem. Debickie Repińska, Mariannae de Com. Debickie Jablońska, tum minorennium Miecislai et Carolinae Com. Debickie, in assistentia tutoris D. Dominici de Lubraniec Dabaki, - nec non minorennium Sigismundi et Vandae Com. Debickie in assistentia tutricis D. Celinae Com. Debicka, contra praesatos, puncto extabulandae Suramae 3500 Apol. respective residuitatis ejusdem de statu passivo sortium bonorum Swierczkow I. Lib. dom. 11 p. 406 v. 26 et 27 on. intabulatae cam subonere - sub praes. 31 Octobris 1844 ad Nr. 32972 - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam case. Ob commorationem ignotam supra neminatorum conventorum, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Bominus Gnoidski, cum substitutione Dni Advocati Bartmański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario nomam per-

9 \*

tractandum est. — I. nesens Edictum itaque admonet ad hic r. Fori Nob. pro termino in diem 4. Februarii 1845. h. 10. m. ad contradictorium praefixo comparendum et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua essa videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilie C. R. Fori Nabilium. Leopoli die 4. Novembris 1844.

Edictum. (3622)Nro. 32501. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliouse D. D. Joanni Bilinski Tarasiewicz et ejus uxori Catharinas de Ulrichowna Bilińska do domicilio ignotis - medio pracsent's Edicti notum reddit: per I). Andream Dwernicki puncto extabulationia juris advitalitii proventuum bonorum Topolnica ex iisdom Libre Dom. 93. pag. 180. nro. 15. et 16. on. reperibilis sub prace. 26. Octobris 1844 ad Nr. 32501 contra coadem - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem corum haic Judicio ignotam, ipsia corum perleulo et impendio judicialis Advocatus Dominus Menkes; cam substitutione Advocati Domini Piathowski - qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia la Codice judiciario normam pertractandum est, - Praesens Edictum itaque edmouet, ad hie Judicii in termino pro die 24. Decom. 1844 h. 10. mat. practixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ae ca legi conformiter facienda, quae desensioni causae proficua esse videntur; ui fiant et causa neglecia fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 5. Novembris 1844.

Nro. 32971. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Ledomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense haeredibus olim Thadaei Rogalińskie, utpote: Joanni Nepomuceno, Josepho, Philippo. Salomeae et Sophiae Rogalińskie, tum Martino et Mariannae Potaczewskie de domicilio ignotis, aut ebrum nefors demortuorum haeredibus, de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte DD. Ignatii Com. Dębicki, Stephaniae de Com. Dębickie Kępińska, Mariannae

do Com. Debickie Jablońska, tum minorennium: Miecislai et Carolinae Com. Debickie in assistentia tutoris D. Dominici de Lubranice Dabiki, - nee non minorenniam: Sigismundi et Vandse Com. Dehickie in assistentia tutricis Dase Celinae Com. Debicka - contra supra nominatos, puncto extabulationis Summae 9000 Apol. respective residuitaris ejusdem de statu passivo sortis bonorum Swierczkow I. Lib. Dom. 11. pag. 408 n. 25 et 27 on. intabulatne, cum suboueribus - sub praes. 31-Octobris 1844 ad Nr. 32971 - huic Judicio libellum exhibitum, ludiciique opem imploratam esse. Ob commorationem ignotam pracfatorum conventorum, corum periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Gnoinsin cum substitutione Dni Advti Bartmański, qua cum sunstitutur, quocum juxta praescrip-tam pro Galicia in Codico judiciario normam portractandum est Practicus Edictum stague admenet ad hie r. Fori Nob. pro termino in diem 4. Februarii 1845 h 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ca legi conformiter faciends, quas defensioni causae proficua esse videntur; ni faut, et causa neglecta fuerit, damaam inde enatum propries culpas inputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium Leopoli die 4. Novembris 1844.

Edictum. (1) Nro. 30318. Caesareo-Regium in Regnis Galiciao et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Mariannae de Prominskie Russinowa, de vita et donsicilio ignotae, me lie praesentis Edicti netum reddit : ex parte Dui. Honrici Saar contra Fiscunt r. Instituto cheritatis sororum charitatis Leopol. assistentem. tum supra nominataus, porro Susannam Ostrowicz, massam jacentem Franciscae Sidorowicz, nec noc et alios puncto extanulandae Summao 6000 flp. cum positionibus consecutivis et subonerationibus ex realitate Leopoli sub Nr 29. in Civitate sita, sub pract. 3. Octobris 1844. ad Nrum, 30318. huic Judicio libellum exhibitum, Judicifque opem imploratam cese. -Ob commorationem ignotam praefatae concitatae, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Sekowski cum substitutione Domini Advocati Starzewski qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicla iu Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesons Edictum itaque admonet ad hic R. Fori Nobilium pro termino in diem 20. Janaarii 1845. hora decima matutina ad contradiciorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum aut sibi alium Advocatum in patrenum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causac proficua ease videntur; ni fiant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum exit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 93. Octobria 1944.

(3618) Rund mach ung. (1) Diro. 16022. Am 3ten Dezember 1844 wird zur Titsung ber Zioczower Dominikalsteuerrückftante, die herrschaftliche Propinazion in den unterstänigen Vorstädten Woroniaki, Zuzulo, Folwarki und Zarzyco auf ein Jahr und wenn im Verlaufe desselben nicht alle Ruchande berichtigt werden sollten auch auf die weitere Periode im Liutazionswege von Seite bes k. Kreisamtes verpachtet werden.

Der Aufrufspreis ift Ein Laufend Gulben Conventions-Munge von welchem bas 101100tige Ba-

bium gleich baar ju erlegen fenn wirb.

Die übrigen Bedingnife werden in ber Rreis, amtstanglei fund gemacht werden.

Bom f. f Kreisamte. Zloezow am 8. Movember 1844.

(3609 Edictum. (1)

Nro. 31560. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae oi Ledomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Alexandro, Felici et Carolo Monsen, tum haeredibus Susannae de Monseu Janiszewska ut pote: Henrico Ludovico, Stanislao, Juliae et Vandae laniszewskie medio praesentis Edieti netum reddit: sub praes. 17. Octobris 1844. ad Nrum. 31560. contra cosdem, tum fiscum regium, Josephum Rodakowski ac Ladislaum Malina, puncto decernendae ex bonia Uscie ruskie cum attinentiis Rwiaton, Smerekowice, Przysłup et Huta extabulationia Summae 800 Aur. holl. originarie pro re massao et hacrodum Susannae de Klings Monseu intabulatae, cum positionibus consecutivis et subonere per Franciscum Trzecieski hulc Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem insploratam case. — Ob commorationem vero corum ignotam, ipsis proprio corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Habath cum ambatitutione Domini Advocati Czajkowski qua Curabor constituitur quocum juxta pracscriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro 7. Januarii 1845 hora decima matutina practizo comparcodum et destinate sihi patrono documenta et allegationes tardendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, as ca logi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant et cansa neglecta fuerit, damaum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilie C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 39. Octobris 1844.

Mro. 3920. Bom f. f. Suczawer Distrikts-Gerichte wird anmit kund gegeben, daß die vom f. f. Radautzer Renntamte über die bei der Lizitazion der dortigen Mahlmühlen, vom Samuel Honins erlegten Badien ausgestellten zwei Quitatungen, deren eine dato. 13ten Jusp 1837. Jour. Art. 1888 über den Betrag von 51 fl. 45 fr. Conv. Münze, die andere dato. 13ten Jusp 1837 Jour. Art. 1890 über den Betrag von 85 fl. C. M. sautet, für nichtig und unwirksam erklart worden seven.

Suczawa am 19ten Oftober 1844.

(3470) Edictum. (1)

Nro. 11784. Per Caesareo - Regium in Reguia Galiciae et Ledomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnovicuse D. Helenae de Bobrowskie Morska ejusvo haeredibus de nomine et domicilio ignota, medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Alexus Morski ad Forum hocce adversus illos in causa puncto judicandi: quod donatio mobilium per Stanislaum Morski in rem Helenae de Bobrowskie Morska ddto. 17. Martii 1807 facta, super bonis Latoszyn et Swiduica dona. 66. pag. 436. n. 14. on. hypothecata, sit extabulabilis sub piaca. 13. Octobris 1844 ad Nrum. 11784 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum illorum habitationis locum, vel plane a Caes Reg. Austriacis terris absentiam illorum hic loci degentem Advocatum Domiuum Witski cum aubstitutione Domini Advocati Ligeza periculo et imimpendio qua Curatorem constituerit, quocum etiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii Cudicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 30. Januarii 1845 h. 10. m. hic Fori compareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae,

Ex Consilio Ces. Reg. Fori Nobilium. Tarnoviae di: 17. Octobris 1844. (3636) Ediftal = Virladung. (1)
Mro. 3853. Vom Magistrate der freien Handelkstadt Jaroslau werden nachbenannte militärs
pslichtige unbefugt abwesende Individuen, deren
Unsenthaltsort unbekannt ist, hiemit zum zweiten
Male aufgefordert, binnen 2 Monaten vom Kage
der letten Einschaltung dieser Vorladung in die
Beitungsblätter an gerechnet, hieramts zu erscheinen, und ihre unbesugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen dieselben nach dem Auswanderungs = Patente versahren werden würde.

Mus bem Stadtbegirfe: Schmul Margules, Joseph Pigtrowski, Jasio Lerowecki, Nicolana Golda . Salomon Sciler. Mever Pineles, Abraham Funkelstein, Leibisch Feiner vel Rusiner, Joseph Sachsenhaus, Joseph Kuzniakiewicz, Nachmann Nadler. Franz Wanderscheit. Jankel Grünfeld, Jossel Dottenberg, Jacob Baum. Issak Frankel, Carl Wolfsberg, Israel Bürger, Johann Kozłowski, Samuel Wohlstein, Hersch Käster vel Gaszka, Jankel Salpeter, Jacob Segalla, Lazar Gletiner, Judas Schley, Lippe Kraushaar, Samuel Prilles. Ure Licht. Leib Fried. Ichel Schmalzbach, Israel Rornblüth. Jossel Pellenberg, Leib Friedmann vel Friedwald. Falek Schoenheit, Samuel Sussheim vel Schussheim, Joel Weingarten, Mendel Kasser, Mortko Saxsenhaus, Jacob Juhr, Moses Baumfeld, Leib Nachtlicht. Mayor Prilles, Mendel Mittler, Leib Satler, Israel Schoenheit,

Adolph Fischler,

Joseph Remainski. Anton Skorczyński, Constantin Sulkowski. Mus ber Ergtauer Borfiabt: Jacob Hirchenbaum, Carl Dabrowski. Jacob Rilberg. Jacob Salpeter Carl Tuczyński Friedrich Bambach. Leib Fischler. Jossel Pineles Cops antin Wierabica. Tarob Pineles. Ludwig Bogusa. Michael Król recte Hradel. Chaim Funkelstein Schaje Huber, Hersch Zucker. Mus ber Glemboker Borftabt: Wovtek Drabik, Jacob Schreyer. Berl Negelstein Abraham Holler Onufri Melazyúski Chaim Stock. Mortko Litwin . Abraham Fischler. Michael Sorcyko Loib Stangel, Benjamin Taubenhaus. Mus ber Lezaysker Borfabt: Jacob Schwarz, Michael Wierzbieniec, Franz Albersdorf, Israel B. ackner, Woytek Wolowicki, Mathias Cieślak, Carl Fleischmann, Jonas Fleischer, Johann Fleischmann, Jacob Czuslak, Wasil Muczek, Johann Dobosz, David Tallheim, Michal Rozlepiwo, Isaac Orenstein, Schmul Langsam, Moses Friedmann vel Friedwald. Dom Magiftrate Jaroslau am 5. Movember 1844.

(3636) Ediftal-Vorladung. (1)
Mro. 3853. Wom Magistrate der freien Banbelöstabt Jaroslau werden nachbenannte militarpflichtige unbefugt abwesende Individuen, deren Uufenthaltsort unbekannt ist, hiemit aufgesordert, binnen 2 Monaten vom Tage der Einschaltung dieser Worladung in die Zeitungsblätter gerechnet, hieramts zu erscheinen, und ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, widrigens dieselben als Refrutirungs-flüchtlinge nach den bestehenden h. Vorschriften behandelt werden wurden.

Uus dem Stadteegirfe:

Siniche Süssmann, Leib Kaminker, Salomon Schulz, Joseph Helfer. Lazar Fried, Mendel Fried Leib Rathhaus, Abraham Thieberg, Michael Bielecki, Samuel Strassberg, Moses Amster, Chaim Eisenstein, Valentin Weczera, Jacob Rabe, Joseph Lamm, Jacob Gross, Abraham Helfer, Mendel Metzger, Abraham Rauch , Gedalie Grunfeld, Feihel Schor. Aron Kraushaar, Wolf Fraischaum, Jochim Schönheit, Hersch Böhmerwald, Mayer Reiter, Carl Killmann, Schaje Plusser, Schmul Datelbaum. Israel Arzt, Chaim Rauch, Jossel Röhmer. Menasche Armhaus, Jonas Spiegel, Isaac Amster, Berl Böhmerwald, Boruch Ackermann, Marcus Bohmerwald . Samuel Lamm, Jossel Hirschmann, Chaim Pastor, Israel Friedwald, Johann Gorvl. David Koller Mendel Marilles, David Einschlag. Jacob Tollheim, Jossel Margulos, Salomon Flusswasser, Jan Wanczycki, Isaac Amster, Mendel Nadel, Gerson Holzer.

Abel Mühlstein,
Elias Steiner,
August Krause,
Berl Landau,
Schmul Funkelstein,
Wolf Brandeis,
Hersch Atlas,
Abraham Schächter,
Josel Weissbäcker,
Leib Helfer,
Auton Dobrzański.

Mus der Krafauer Borftabt: Michael Czak, Mendel Dalheim. Boruch Liepler, Nicolaus Bogusz, Johann Olszański, Albert Lochmayer, Woytek Szczepanowski, Schmul Fast, Joseph Zucker, Franz Steigbiegel, Joseph Motyka, Mathias Wander, Jacob Schneck . Joseph Borucki, Jan Cichowski, Abraham Ehrenkron, Adam Sernicki, Mickael Bielecki, Franz Szydłowski, Ludwig Borucki, Abraham Syruss, Andreas Szydełko, Anton Borowski, Schabse Salpeter, Ignaz Martyni, Jan Woytal, Michael Nowak, Woytek Piczyński, Carl Wenger.

aus der Giemboker Vorstadt: Sobek Drabik. Michael Jurkiewicz, Joseph Harbath, Lazar Schröter, Thomas Widacki, Ignaz Nawratil, Andreas Korupczyński, Eduard Nawratil, Franz Harbath, Auton Jermin, Walentin Rucay, Alexander Baranowski, Mayer Winkler, Gaspar Hopko Anton Sawa, Johann Jermin.

Mus der Ležaysker Worstadt:

Aloys Ristler, Welf Gallsta, Tomek Turko, Joseph Mandel, Johann Fleischmann, Casimir Zahradnik, Thomas Nuszkiewicz, Mayer Dollmann, Jacob Jazowicz, Aron Gallota, Mathias Pankiewicz, Johann Bazylewicz, Nikita Fedorowicz, Chrystoph Ołowiecki, Andreas Rochan, Michael Pankiewicz, Gaspar Martynow, Stephan Kalinowski, Jan Brzeziński, Panl Lewicki, Joseph Szczepaniak, Ichel Adolph, Jacob Wald, Nicolaus Buda, Anton Pruchnicki

Bom Magiftrate Jaroslau den 5. November 1844.

Edictum. (3640)Nrc. 32579. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nebilium Leopoliense Idae Kern medio praesentis Edicti notum reddit : per Fiscum reg. nomine Summi Aerarii contra supra citatam et alios in objecto justificandae praenotationis Summarum 283 fl. 45 3/4 xr. M. C, et 1000 fl. 7 3/4 xr. V. V. pro concedenda prima sex mensium dilatione - su b praes. 28. Octobris 1844. ad Nrum. 32579. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam ease. - Ob commorationem supra citatae Idao Kern loco ignoto indicatam cjus periculo et impondio judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Dai Adti Menkes qua Curator constituitur quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Pracsons Edictum staque admonet ad se intra 90 dies sub rigore assensus declarandumet destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fant et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium. Leopoli die 29. Octobris 1844.

(3624) Edictum.

Nro. 28527. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienso Dnae Sylvestrae de Domaszewskie Siedlecka de domicilio ignotae aut illa nefors demortus ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Duae Theresiae Marynowska de pracs. 14. Septembris 1844 ad Nr. 28527 medio resolutionis ddto 29. Octobris 1844 ad Nr. 28527 iisdem ordinatum esse, ut praenotationem juris hypothecae mediciatis Summae 5282 fipol. 8 gr. resoluto hujus Fori Idio 3. Aug. 1818 ad Nr. 14028 concessam et in statu passivo Summerum 1800 Aur. et 500 Aur. super bonis Zdarzec Dom. 4 pag. 147 n 14 on. pro re Victoriae et Franciscae Wistockie haerentium, libr. Instr. 132 pag. 414 6. 3 on. effectuatam, justificatam esse aut in justificatione pendere, intra 90 dies doceant, quo secus frustra lapse hocce termino praefata praenotatie delebitur.

Cum autem hic Judicii domicilium eorum ignotum sit - ideo Advocatus Dominus Duniccki, cum substitutione Domini Advocati Tarnawiecki ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memerata resolutio intimatur, de que resolutiono supra citata Edictum isthoc notitiam dat. Ex Consilio C. R. Fori Nobilium

Leopoli die 29. Octobris 1844.

Edict nm. (3625)

Nro. 27772. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense D. Calixto Valentino bip. Ppi. Poniáski de domicilio iguoto medio presentes Edicti notum redditur: ad petitem D. Stanislai Rychlicki de praes. 12. Maji 1844 ad Nrum. 14570 Tabulan r. medio resolutionia ddto. 1. Junii 1844 ad Nm. 14570 demandatum esac, ut Stanislaum Rychlichi pro proprietario Summae 16,000 flp. seu 1970 fl. 17 xr. V. V. in statu passivo bonorum Probabin ut Libr. Dom. 72. pag. 231. n. 31 on. et Dom. eodem pag. 319. n. 40 on. adusque pro re Boguslai L. B. Dyko haerentis, in statu corundem bonorum passivo intabalet.

Cum autem hie Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Tustanowski cum substitutione Domini Advocati Weigle, - ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supracitata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Censilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 11. Novembris 1844.

# l) zieńnik urzedowy. Lwów dnia 19. Listopada 1844.

## Rreisschreiben des f. t. galigischen Landesguberniums.

さっとうないのからないというないというないというないというということ

Die f. t. allgemeine Soffammer bat mit Decret vem 8. v. Di. g. 15979, im Ginverftand= nife mit ber f. t. oberften Juftigftelle über eine geftellte Unfrage ju erklaren befunden, baf bie Endagsbogen der Urtheile, der gerichtlichen Berordnungen jur Einantwortung ber Berlaffenschaft und gur Uibergabe des Dupillare oder Curatels Weimogens, der Firal - Erledigungen über die Absonderung der Allebiolguter von Fibeicommik. Gubflitutiens, und Lebengutern, endlich der Bewilligungen jur Wertaufdung, Bermandlung ober Werschuldung eines Fibeicommiffes, und gur Uuffolung die Fibercommissandes im Ginne ber ff. 35., 36., 55. und 57. des Ctampel- und Tar-Gefebes feir em Ctampel unterliegen, und fonach der für bie Uribeile und die erwähnten Berordnungen gesehlich vorgeschriebene Stampel, wenn diefe Urtheile und Berordnungen auch aus mehreren Bogen bestehen, nur einmal zu verwenden ist.

Welches in Folge hoben Koffammer » Decretes vom 2ten v. M. Bahl 27338 — 2040 gur allgemei en Kenntniß gebracht wirb.

Lemberg ben 17. Ottober 1844.

(3626)
O steplu na arkusze, do rozporządzeń sądo.

wych dołączane.

Wysoka c. k. powszechna Hamera nadworna, zniosłazy się z c. k. najwyżazym Trybunałem sadowym uznałe za stosowne, na zrobione zapytanio oświadczyć dekretem z dnia 8. p. m. do l. 15979, że arkusze do rozporządzeń sądowych na przyznanie spuścizny i na oddanie majatku pou opicka albo kuratela zostajacego, do ostatecznych rozstrzygnień względem oddzielenia dobr alodyjalnych wolnego zarzadu od dobr fideikomisowych (dowiernorecznych), aubatytucyjnych i lonnych, do pozwolenia na zamiane, przekształcenie, albo zadlużenie majatku fideikomisowego i do pozwolenia na znieionie związku lidoikomisowego w myśl 10. 35, 36, 55 i 57. Ustawy aterlowej i taksowej żadnemu nie podpadają steplowi, i že przeto przepisanego dla takich wyroków i wzmiankowanych rozporządzeń stępia tylko raz użyć potrzeba, chociażby się te wyroki i rozporządzenia nawet z kilku akuszy składały.

Co wskutek dekretu wysokiej Kamery nadwornej z dnia 2go p. m. do l. 27338 – 2040 do powszechnej wiadomości podaje się.

Lwów dnia 17go Października 1844.

Ferdinand Erzherzog von Desterreich = Este,

Civil- und Mistar- General = Gouverneur.

Franz Freiherr Krieg von Hochfelden, Gubernial-Prasident.

Undreas Ettmaper Ritter von Abelsburg, Hofrath.

Soseph Ritter von Bobowski, Gubernialrath.

Mro. 58045.

Mit der Erlauferung bes fpbes 700 bes allgemeinen burgerlichen Gefes Buches.

Seine k. t. Mlajestat baben mit allerböchster Entsschießung rom 4ten Mai 1844 nach tem Untrage der k. k. hoftommission in Justis. Wesessachen im Einverständnisse mit der k. k. obersten Judighelle solgende Erlauterung des sphes 700 des allgeweinen burgerlichen Gesesbuches allergnädigst zu genehmigen gerubet:

\*Ter spb 700 des allgemeinen burg. Geelehbuces sindet auf letiwillige Berfügungen keime kinwendung, wedurch der Erblafer seiner Sbegartin den Genuß der ganzen Erbschaft,oder eines relativen Theiles derselben, oder \*endlich eines Legats mit der Beschränkung auf \*die Dauer ihres Witmenstandes zuwendet, und (3627)
Objaśnienie (stu 700 powszechnej Ustawy cywilnej

Na wniosek c. k. Kommisyi nadwornej w rzeczach sądowych, zrobiony w porczumieniu z najwyższym Trybunalem sądowniczym, raczył Najjaśniejszy Pan najwyższą uchwała z d. 4go Maja 1844 następujące objaśnienie §fu 700 powszechnej Ustawy cywilnej najlaskawiej zatwierdzić:

»9f. 700 powsaechnej Ustawy cywilnej nie mozże być zastosowany do rozporządzeń ostatniej swoli, ktoremi testator (spadkodawca) swojej smalżonco użytek całego spadku, albo pewną stegoż część, albo nakoniec legatu z ogranisczeniem na czas jej wdowiego stanu przeznazczs, ani też do owych rozporządzeń ostatniej

veben sowenig auf biejenigen, wodurch er auf die ogleiche Urt für eine britte Perfon bis ju bem Beitpunkte forgt, wo dieselbe in ben ebelichen -Stand tritt.

Diese allerhöchste Entschließung wird hiemit in Folge boben Boftangleidefreit vom Lien Geptember l. 3. Zahl 28006-1871 jur allgemeinen Kenntnis gebracht.

Lemberg am 15ten Oriober 1844.

"woli, któremi on w podobny sposób o trze-»ciej osobie ma staranie až do czasu, w któvrym ta wtepuje w śluby małżeńskie.

To najwyższe postanowienie podaje się niniejszem stosownie do dekretu wysokiej Rancelaryi padwornéj z d. 2. Września t. r. do 1. 28006-1871 do powszechnéj wiadomości. Lwów dnia 15. Października 1844.

Kerdinand Ergbergog von Defferreich. Efte,

Civil- und Militar-General-Gouverneur.

Franz Freyberr Krieg von hochfelden, Gubernial=Prafident.

Undreas Ettmaper Ritter von Moelsburg, Sofratb. Frang Mitis, Guberniafratb.

Mro. 66107.

Stampelbehandlung der Urkunden, mit denen ein

Pfandrecht eingeraumt wird.

Seine f. 2. Majeflat haben mit allerhöchster Entschließung vom 22ten Juli t. 3. anzuordnen gerubet, daß in den Fallen, wo Urkunden, mit benen ein Pfandrecht eingeraumt wird, unter die Bestimmungen bes f. 7. des Stampel- und Sargesebes fallen, ber in der Urtunde angegebene, ober burch Beziehung ausgedrudte Gelbbetrag, für ten das Pfandrecht bedungen ift, und nicht ber Werth des Pfandes, als Richtschnur fur die Bobe ber Stampeigebuhr zu dienen bat.

Welches in Folge boben Hofkammer-Defrets vom 28ten v. M. Bahl 31171/2328 jur allge-

meinen Renntniß gebracht wird. Lemberg am 25. Oktober 1844.

(3617)Postępowanie stęplowe z dokumentami, mota których dozwała się prawo zastawu. Jego c. k. Mość raczył najwyższem postano-

wieniem z daia 22. Lipca r. b. rezporządzie, že w wypadkach, gdzie dokumenta, dozwaiajece prawa sastawu, podpadaja przepisom. 6.7. Ustawy steplowo-taksowej, ilość pieniężna w dokumeńcie wskazana, lub przez powołanie się wyrażona, dla któréj prawo zastawu zastrzeżone, a nie wartość zastawu służyć ma za prawidło, jak wysoki stępel należy.

Co w skutek dekretu wysokićj Kamery nadwornej z dnia 28go z. m. za l. 31171/2328 do powszechnej wiadomości podaje się, Lwow duia 25./ Pazdziecnika 1844.

Ferdinand Ergbergog von Defterreid. Efte. Civil- und Militar-General-Pouverneut. Brang Freiherr Rrieg von Bochfelben, Gubernial-Prafibent. Undreas Et Imaver Ritter von Ubelsburg, Sofrath. Bojeph Ritter v. Bobowski, Gubernialratb.

Mro. 65041. Stampelbehandlung ber, in den gallen bes 9. 35. Des Ctampei= und Targefebes geschöpften Beiurtheile.

Aus Unlag einer vorgekommenen Unfrage hat Die bobe allgemeine hoftammer mit Decret vom 4ten July 1841 3. 22105/2479 entschieden, daß bie, in den Fallen des f. 35. des Stanipel- und Targefebes geschöpften Beiurtheile, bem, in Diefem Paragraphe feftgefesten mindern Stanwel untetliegen.

Welches in Folge boben Soffammer Decrets vom 27. v. M. 3. 34943|2647 zur allgemeinen

Renntnis gebracht wird.

Lemberg den 29ten Oftober 1844.

(3628)O steplu na wyroki pod kondycyja, wydane w przypadkach, wyszczegolnionych w ofie 35. Ustawy steplowej i taksowej.

Na zrobione zapytanie postanowiła wysoka c. k. powszechna Kamera nadworna dektotem z dnia 4go Lipca 1841, do l. 22105,2479, 20 wyroki pod kondycyja, wydane w przypadkach, wyszczegolujonych w ofie 35. Ustawy steplowej i taksowej, podpadaja nizazemu w tymże paragrafie ustanowionemu steplowi.

Co sie niniejszem wskutek dekretu wysokiej Ramery padwornéj z dnia 27go t. m. do liezby 34943|2647 do powazechnej w adomości podaje.

Lwow dnia 29go Pazdziernika 1844.

Ferdinand Ergbergog von Defterreid-Efte, Civile und Militar-General-Gouverneut. Frang Frepherr Rrieg von Sochfelden . Gubernial-Prafident. Andreas Ettmaver Ritter son Adelsburg, Bestath. Joseph Ritter v. Bohowski, Gubernialrath.

Rundmachung (1) (3615)

Uppel. B. 21252/1844. Ben bem Lemberger E. E. Landrechte ift eine Raths. Protofolliftenftelle mit bem jahrlichen Gehalte von Uchthundert Gulben, mit bem Borrudungerechte in die bobere Befoldung von Reunbundert Gulben C. M. in Erledigung gefommen.

Bewerber um Diefe Stelle, baben ihre geborig

Konkurs-Ausschreibung. (3587)

Mro. 1701. Praes. 3m Bereiche ber galigifchen vereinten Kammeral-Befällen-Berwaltung ift eine provisorische Umtsschreibereftelle bei einer Filials Sammlungstaffe mit bem Behalte jahrlicher 350 fl. ju befeger.

Diejenigen, welche fich um biefe Dienstflelle bewerben, baben ihre mit ber Nachweifung über die jurudgelegten Gubien, über die abgelegte Prufung aus der Staats. Rechnungswiffenschaft, über bie erworbene Gefälls- und Rechnungstenniniffe,

(3595)Ronfursausschreibung.

Rro. 13014. Bur Befegung ber bei bem Lemberger Rreisamte erledigten, mit einem Behalte bon 250 ff verbundenen Kreiskangefliftenfte, wird Der Konfurs bis 9ten Dezember D. 3. hiemit

(3543) Ligitagions-Ankundigung. (3)

Mro. 28673. Bur Berpachtung bes im Jauloer Kreise, an ber Chauses zwischen Jasto und Kroano gelegenen Religionsfondsgutes Warzyco auf feche nach einander folgende Jabre namlich vom aten April 1845 bis dabin 1851 wird in ber Rangelen Der f. f. Rammeral-Begirts-Bermaltung Bu Janlo am 29ten Rovember 1844 um 10 Ubr Mormittags die Ligitation abgebalten merben.

Die Ertragerubrifen Diefes Butes find: 241 Joch 326 Quad. Rlafter Adergrunde,

Biefen,

800 Duab. Rlafter Gartengrunde, 6 >

800 Quad. Riofrer Zeichgrunde,

1404 vierfpannige Bugtoge,

2398 Bandrebothtage, 107 Stud Rapauner,

Bubner, 72 >

Gespunft aus berrichaftl. Materiale, 41

2 Schantbaufer und

1 gemauertes Ginkehrhaus an der Strafe. Die Grunde, Urbariale und Sauferfteuer wird von der Berrichaft bestritten werden.

Der Ausrufspreis betragt 1859 fl. 45 214 fr. E. M., und bas ben ber Ligitatione-Kommission

ju erlegende Badium 186 fl. bur Erleichterung fur tie Pachtluftigen werben auch schriftliche Pachtantrage (Offerte) angenom-

men werben; biefelben muffen aber

belegten Besuche mit der Erklarung, ob und in welchem Grade fie mit Beamten jenes Candrech. tes verwandt ober verfcmogert find, binnen vier Wochen vom Tage ber Einschaltung biefer Rundmachung in die Zeitungsblatter bep vorermabne tem f. f. Candrecte, und wenn sie bereits im Dienite fieben, durch ihre Borffande ju überreichen.

Lemberg den 13ten Movember 1844.

bie bisher geleisteten Dienste, ibre Moralitat, und über bie Renntniß ber polnifchen, ober einer andern flavifchen Gprache belegten Gefuche im porgeschriebenen Dienstwege bis 15ten Dezember 1844 bei ber f. t. galischen Rammeral - Gefällen - Derwaltung einzubringen, und barin anzugeben, ob und in welchem Grabe fle mit einem Beamten ber bierlandigen Kammeral Begirts- Bermaltungen ober ausubenden Memter verwandt ober verfchmagert find.

Lemberg am 20ten Offober 1844.

aufgeschrieben. - Bittfteller haben ibre mit bem Sauticheine, ben Schul- und Moralitatezeugniffen verfebenen Gefuche diefem Kreikamte ju überreichen.

Lemberg am Sten Movember 1844.

a) von den Offerenten eigenhandig geschrieben, und unterschrieben fenn, und die Ungabe des Karafters und Wohnertes desfelben, fo wie auch

b) ben nicht nur in Biffern, fonbern auch in Buchfaben auszudrudenben einzigen Betrag in

Conv. Münge enthalten.

- c) Es darf barin weder eine Offerte blos auf einige Pergente ober eine bestimmte Gumme, über ben bep ber mundlichen Ligitation erzielten, ober von einem anderen Offerenten gemachten Meift. both, nech sonst eine Klausel vorkommen, sondern es mus vielmehr darin ausdrucklich erklart merben, das der Offerent fich ben Ligitations . Bebingnißen unbedingt unterwerfe, endlich
- d) muffen bie Offerten mit Babien belegt fenn, und fonnen
- e) entweder ver der Lizitation ben der Jasloer Kammeral-Bezirfe. Berwaltung, ober am Ligitationstage bis sum Abschluße ber mundlichen Lis gitatione - Werfteigerung ju Banden ber Ligitations . Rommiffion überreicht werben.

Wer für einen britten ligitiren will, hat sich mit einer auf dieses Geschäft lautenben, gerichtlich legalisirten Vollmacht auszuweisen.

Wen der E. E. galigischen Cammeral-Befallen. Bermokung.

Lemberg ben 20ten Oftober 1844.

3 \*

(3594) Lizitazions-Ankundiauna (2)

Dro. 15271. In Folge boben Gubernial-Verordnung vom 13. Mary f. 3. 3. 6866 wird die Beischaffung der für die neue Kirche nach Osielec genehmigten Upparamente und Ginrichtungeftucke als: Ultar-Leuchter, Relche, Monftrange, Boch. und Geitenaltare fammt Altarblattern, Orgel, Kangel, Meggemander, Alben, Rochetten u.f. w. im Wege ber Verfteigering burch ben Minbeftfordernden erfolgen.

Der Fiskalpreis für die Uppa-

ramente betragt . . 889 ff. 38 fr.

Der Fistalpreis für die Gin-

3172 ff. 18 fr.

3561) Right grade Selfar franciscus (3)

Mro. 15875. Bur Sicherstellung ber Arbeiten und des Schottermaterials für die Brude Mro. 17 im Stanislawower Straffenbau-Commissariate wird eine Lizitation am 25ten November L. J. in ber Kreisamtstanglen abgehalten werden.

Der Fiskalpreis beträgt für die Urdeiten 1012

ff. 6 1/2 fr.

Konkurs-Ausschreibung. (3) (3574)

Mro. 67785. Rey bem f. f. galizischen Provinzial= und Kammeral-Hauptzahlamte ist die Liquidatorestelle mit einem Jahresgehalte von 800 ft. C. M. und der Leiflung einer Dienstfauzion im Betrage von 800 fl. C. M., im Baaren ober fidejuffprifch, erledigt worben.

Antundigung.

Mro. 11562. Bur herstellung der für das Baujahr 1845 praiminirten Materialienlieferungen und Bauberstellungen auf Conservation des Brodyer 3ten Werecker und Jaworower Etrassenzus ges Lemberger Straffenbau . Kommissariats, im im Wege ber Unternehmung, wird am 28ten Norember 1844 Wormittage um 10 Uhr in der Lemberger Rreibamtstanglei Die dritte öffentliche Berfteigerung abgehalten und bie Unternehmung dem Mindestfordernden überlaffen werden.

(3575)Ronfursausschreibung. (3)

Mro. 56760. Sur Besehung ber an der Jaroplauer Saupticult, erledigten Lebrstelle ber 4ten Rtaffe fur Gprachlebre, schriftliche Auffate, Schonlefen, Geographie Naturgefdichte und Maturlebre mit melder ein Gebalt jabrlicher 500 fl. fur einen Weltlichen, von 400 fl. aber für einen Beift lichen verbunden ift, wird ber Konkurs bis 16ten Janner 1845 ausgeschrieben, welcher an ben Dufterbauptschulen ju Wien, Prag, Brunn und Ollmus, dann hierlandes an der Mufterbauptichule ju Lemberg, bann ben hauptschulen ju Przemyśl,

und nach Usichlag des Betrages mit 83 fl. - fr.

Für in Natura ju leiftende Band-

und Zugtage . . . . . . 3089 ff. 18 fr. in Conv. Dunge, wovon ber 10te Theil ober 308 fl. 54 fr. in @ D. als Dadium por der Berfteigerung vom jeden Unternehmungeliftigen ju erlegen fenn wird.

Die Ligitation findet am 16ten Dezember 1. 3. in ber Wadowicer t. f. Rreisamtefanglep flatt, wofelbit auch die beziglichen Baubevifen-Plane, und die Berfteigerungs. Bedingnife jur Ginficht vorliegen.

R. R. Rreisamt.

Wadowico ben 27ten Ottober 1844.

Für Rlaubstein und Schotter 86 fl. 33 114 fr. Unternehmungsluftige haben fich mie bem 101100 Rengeibe ju verfeben.

Worschriftmaßig ausgefertigte schriftliche Offer-

ten werden angenommen.

Mom f. f. Kreikamte.

Stanislau am Gien Movember 1844.

Bur Befegung Diefer Stelle wird ein fechemo-Gentlicher Konkurs ausgeschrieben. Die Bewerber um diefe Stelle baben daber ihre geborig inftrus irten Gefiche miftelft ber vorgefebten Reborden por Musgang ber Ronfursfeift eingureichen.

Wom E. E. galigischen Landesgubernium.

Lemberg am 2ten Dovember 1844.

Der Gistal- und Musrufspreis beträgt 1001 ff. 50 3|4 fr. C. D., wevon das 10pergentige Babium por ber Ligitation erlegt werden mun.

Die Ligitagionebedingniffe fonnen in ben gewobnlichen Umisftunden in ber Rreisamis. Regiftratur

eingefeben merben.

Die Unternehmungeluftigen baben fich baber am oben bemerkten Sage und Orte jur Berfteigerung einzufinden.

Dem ! ! Rreifamte. Cemberg am 9. Moveniber 1944.

Tarnow und Czernowitz abgehalten werden wird. - Die Rompetenten um Diefe Lebrftelle, baben fich am fefigelehren Sage, bei einer der ermibnten Saupifchul Direktionen ju meloen, und in ibren Gefuchen über Miter, Stind, Religion. Studien, und fonflige Renntnthe, über bieberige Bermenbung und Moralitat, und grar, wenn fle in einem öffentlichen Dienfte ficben, mittelft einer ordnungemäßigen Qual fifagions. Sabelle ibrer voroefebten Beborbe aufgumeilen

Bom f. f. galigiichen Landesqubernium.

Lemberg am 18ten Oftober 1844.

(3557) Ediftal-Borladung. (3)

Mro. 13021. Mit ber von bem Dominio Mikulinco unterm 18ten Mon 1844 erlassenen, und in der Lemberger polnischen Zeitung am 4ten Juni 1844 eingeschalteten Ediktal-Citation ift der abwesende Militaipflichtige Iwan Riculaus Saus-Nro. 42 geboren, dur Rudkehr in seine Leimath

vorgeladen. Indem derfelbe dieser Vorladung aber nicht nochgekommen ist, so wird er nunmehr kreisam-licher Seits aufgefordert, binnen langstens sechs Monaten in seine Heimath zuruchzukehren und seine illegale Uhwesenheit zu rechtsertigen, übrigens aber eine Behandlung als unbefugt abwessender nach dem Patrete vom 24 Marz 1832 zu gewärtigen.

Wom f. f. Kreisamte. Rolomyja am 23. September 1844.

93557) Ediftal "Vorladung (3)
Nro. 14438. Mit der von dem Dominio Ropaczyńce unterm 30ten May 1844 erlassenen, in der Lenberger polnischen Zeitung einzeschalteten Ediktal Citarion ist der abwesende militärpsichtige Augustin Budczyszyn Haus-Mro. 32 zur Rücktehr in seine Heimath eingeladen. Nachdem er aber dieser Worladung nicht nachgekommen ist, so wird er nunmehr kreikimtlicher Seits ausgesordert, binnen längstens sechs Monaten in seine Leimath zurückziehren und seine illzgale Udwesensbeit zu rechsertigen, widrigens hätte er die Beschendlung als undesugt abwesender nach dem Pastente vom 24ten Marz 1832 zu gewärtigen.
Wom k. k. Kreisamie.

Kolomea am 23. Dftober 1844.

(3635) Lizitazions-Ankindigung (1)

Mro. 12610. Um 25ten November 1. 3. und in den nachstfolgenden Zagen wird im Kommisssonslotale des lemberger k. Kreisamtes mabrend den gewöhnlichen Umtestunden die öffentliche Versteigerung der bei den hiesigen Aerarial und Fondegebauden für die Zeit vom 1ten Janner die letzten Dezember 1845 vorkommenden, den Bestrag von 100-fl. C. M. nicht übersteigenden Handwerksarbeiten, und sonstigen Beischaffungen abgebalten werden.

Das vor ber Berfleigerung baar zu erlegende

Badium beträgt :

## (3584) Ediktal - Aorladung. (1)

Mro. 401. Bon Seite ber Kenffripzionsobrigteit werben nachstehende militarpflichtige Indivibuen, als:

Heye Jak mow v. Rasprow aus Peary H. 24, Andruch Wasylstow ausged. Cap. —

### Pozew edyktalny.

Nro. 13021. Poniewsź nieobecny a do służby wojskowej obowiązany Iwan Kicuł z pod Nru domu 42 na nmieszczone w Gazecie Lwowskiej z daia 4. Czerwca 1844 wezwanie Dominium Mikulinieckiego z dnia 18. maja 1844 do domn nie powrócił, wice Urząd cyrkułowy wzywa go, aby w ciągu sześciu miesięcy do domu powrócił i z hieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczój postąpionoby sobie z nim jako z nieprawnie nieobecnym podług patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

C. R. Urząd cyrkułowy. Rołomyja dnia 23. Września 1844.

Edykt powołujący.

Nro. 14438. Dominijum Kopaczyńce wzywało pozwem z dnia 30go maja 1834 przez Gazoto Lwowską obowiązanego do służby wojskowej Augustyna Budczyszynego z pod Nru domu 32 do powrotu; ponieważ on zaś tego nie
usłuchał, wiec Urząd cyrkułowy wzywa go niniejszem, ażeby w ciągu sześciu miesięcy do
domu powrocił i z nieprawnej nicobecności
usprawiedliwił się, inaczej postapionoby sobio
z nim jako z nieprawnie nicobecuym podług
patentu emigracyjoego z dnia 24go Marca 1832.

C. K. Urząd cyrkułowy. Kołomyja dnia 23go Października 1844.

1) Fur die Maurerarbeit 80 fl.

2) » . Bimmermannsarbeit 80 ff.

3) » • Aischlerarbeit 80 ff.
4) » • Sobiosserbeit 80 ff.

5) » » Unstreicherarbeit 50 ft.

7) » Rlampfnerarbeit 40 ff.

8) » » Hainerarbeit 40 fl. 9) » » Tapezier 30 fl.

10) » » Capezier 30 pl.
10) » » Binderarbeit 20 fl.

Die Lizitazionsbebingniffe werden vor bem Beginen ber Beisteigerung bekannt gemacht werden. Lemberg ben 12ten Movember 1844.

Joseph Kunineki aus Pomunienta HN. 16, Marcus Willig. Jud, aus Doliniany HN. 126, vorzeladen, binnen sechs Wochen hieramte zu erscheinen, ansonsten diese als Rekrutirungstuchtlinge behandelt werden.

Konsfringionsobrigfeit Peary am 28ten Gep-

tember 1844.

### (3548) Konkurd-Ausschreibung. (3)

Mro. 5457. Die bobe k. k. allgemeine Hof-Kammer hat sich mit Decret vom Sten October I. J. 8. 39106 — 1629 bestimmt gefunden, bep der Ugramer Fahrpost Expedition eine kontrollis rende Offizialsstelle mit dem Gebalte jährlicher 500 fl. E. M. und mit der Verpflichtung zur Leistung der Kaution im Gehaltsbetrage zu spstemisten.

Bur Befetung Diefes Dienstpoftens murbe von ber f. f. oberften hof-Poftverwaltung unterm 19.

(3630) Ronfurs. (1)

Mrc. 32562. Bei dem f. f. Papier-Stempelamte in Lemberg ift die Stelle eines Signators mit dem Gehalte jabrlicher Vierhundert Gulden

C. M. in Erledigung gekommen

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre mit der Nachweisung über die Studien, Kenntenis der deutschen und polnischen, oder einer andern stavischen Sprache, die bisher geleinteten Dienste, ihre tadelfreie Moralität, und feste körperliche Beschaffenheit versehenen Gesuche in wei-

Oftober 1844 B. 17795 — 2179 ein vierwöchentlicher Konkurs ausgeschrieben und die Bewerber um diese Stelle, haben ihre gehörig dokumentirten Gesuche, worin die juruckgelegten Scudien, die bisherige Dienstverwendung und die Sprach-Kenntnise nachzuweisen, sind, im Wege der vorgesehten Behörde ben der obersten hof-Postverwaltung zu überreichen.

Was hiemit jur öffentlichen Renntniß gebracht

mirb.

Non ber f. f. gulig. Ober-Postverwaltung. Eemberg am oten November 1844.

chen auch zu bemerken ist, ob in einem, und in welchem Grade der Bietstester mit einem Beamten der Stempelsignatur, oder der vereinten Kammeral. Gefällen Verwaftung in Lemberg verwandt oder verschwägert ift, im vorgeschiebenen Dienstemege bis 14ten Dezember 1844 hierorts einzu-

Von berf. f. vereinten galizischen Rammerals Befällen = Bermaltung.

Lemberg am 4ten Movember 1844.

# Doniesienia prywalne.

(3311) Rodzice i opiekunowie, którzyby synów anoich lub wycho-

wańców dla uczęszczania do publicznych zakładów naukowych w Lwowie, lnb też dla pobierania tamże prywatnych nauk, za bardzo umiarkowane wynagrodzenie umieścić sobie życzyli na stancyje, wikt i wszelkie inne domowe potrzeby przy familii, która z swojej w tym względzie przydatności ze wszech miar najodpowiedniej wykazać się może, — raczą bliżsą w téj mierze wiadomość zasiągnąć w domu pod Nrem 14, przy ulicy szerokiej, obok dworku hr. Alfr. Potockiego, na 1wszem piętrze. I to jeszcze się dodaje, iż na żądanie może być w temże samóm miejscu udzielana nauka na fortepijanie i języka francuzkiego.

(1)

# Doniesienie o zmianie pomieszkania. (1)

Nižej podpisany zawiadamia niniejszem, iż swój skład towarów utrzymywany dotad przy ulicy halickiej w domu pod Nrem 280 na pierwszem pierze, przeniesł w to miejsco, gdzie przedtem była kawiarnia Lassniga. na placu Ferdynanda, pod Nr. 361.

Polece przeto swój zapas skór wszelkiego gatunku, jakoteż urzadzone od niedawna na nowy sposób rafineryję dostarczającą oleju niekopcącego i bez odoru, a mianowicie oleju rzepakowego, do oświetlania i do maszyn, również skiad danych mu w komie kart do grania pana Itarola Holdhaus w Wiédniu, wyłącznie uprzywilejowanych chemiczno-cłastycznych pasków do ostrzenia panów J. P. Goldschmidta i apółki w Berlinie i Strasburgu, Haloszy z gummy cłastycznej i innych wyrobów z Kauczuku pomiedzy któremi są téż chirurgiczne sondy i bandaże pana J. N. Reinhoffera w Wiédniu, — dalej swiece Millego i Apollina wszelkich numerów, angielskie kuferki do podróży, delikatne kwiaty sztuczne dla modniarek, i wybór wina reńskiego, mozelskiego i szampańskiego, — wszystek towar swieży, do laskawego odbytu. S. A. Penther.

Uwiadomienie.

Dnia 24. listopada b. r. we Lwowie w sali Towarzystwa muzykalnego, zaszczytnie znany akademiczny malarz portretów JP. Jan Geb-liandt otworzy dla szanownej publiczności tej stolicy sztuki miłującej, w 16 przedstawieniach — niewidziany tutaj jeszcze Gityczno-ine-chaniczny Gabinet Sztuki, połączony z ruchomemi fantasmagorycznemi przedstawieniami, i brylantowemi kaleidoskopowemi obrazami, do których wykończenia wspomniony artysta długich lat czasu i kapitału przeszło 12,000 M. K. potrzebował.

Spodziewać się należy, że do znamienitej pochwały wyrzeczonej przez krajowe i zagraniczne pisma czasowe o tem w rodzaju swoim szczególnem, podziwienia godnem dziele sztuki, które artysta całkowicie dopiero we Lwowie z uczniem swym Janem Pokorny ukończył, i tutaj na powszechnem nie będzie zbywać zadowoleniu, przyczem uprzednio dodać

należy, że te przedstawienia zawierają w sobie 3 oddziały:

(3404)

1sze) dowcipne fantasmagoryczne ruchome obrazy sztuki w źwierciedle,

2gie) mały tanecznik na linie wraz z zabawnym Bajazzem,

Scie) kaleidoskopowe zmienne widoki budowli, okolic, alegoryczne obrazy i inne przedmioty w ogniu brylantowym; dalej, że od dnia dzisiejszego otwiera się u Fryderyka Faust, kupca przy rynku w domu narożnym Weigla prenumerata na miejsca zamknięte na owe 16 przedstawień, a to wedle upodobania na wszystkie lub na niektóre i pojedyńcze lub kilka miejsc; z resztą JP. Jan Gebhardt jako znany znamienity malarz portretów olejnych i miniatur, gotów jest każdego czasu, swojej szczególnej zręczności w dokładnem trafianiu osób dać dowody.

Handel korzeni i wina, pod znakiem: złotego krzyża w ryaku pod Nrem 239, niedaleko katedry, poleca skład swój właśnie w téj porze przybyć mających owoców, korzeni i różnych win, jakotéż równie w tym czasie potrzebnego dubeltowo rafinowanego oleju rzepakowego i świec zwanych Millego i Apollina.

Fried. Faust.

(5)

Podziękowanie. (2)

Cierpiac bardze uparte reumatyczne i szkrofuliczne hole gardia, połączone z gluchotą, po nadaremném użyciu środków lekarskich, udawszy się do zakładu zimnych kapieli w Jazłowen, w obwodzie Czortkowskim, miałem to nader wielkie szczeście, że pod troskliwém Przewodnietwem znauego ze swych zdolności lekarza, Pana Pr. A. Grossmana, doktora medycyny i chirurgii, w trzech miesiącach zostałem zupełnie uwolniony od wymienionych cierpieni i wyrwany z najsmutniejszego położenia. Mniemam przeto, że wiadomość ta dla pożytku cierpiacej ludzkości zasługuje, aby powszechnie była znana. Czerniowce, 6. Października 1844. Jan wyki, ukończony uczeń teologii — Poświadcza się ze strony zarządu Seminarium. Ze powyższe oświadczenie zgodne jest z prawdą. Dan jak wyżej. Teofil Bendella, rektor Seminarium. — Zgodne z prawdą. Maciej Łuszczyński, proboszcz jazłowiecki ob. lac.

Ogiery i klacze do sprzedania. (2)

We wsi **Bortniki** w Cyrkule Stryjskim położonej, o mil sześć od Lwowa o trzy mile od miasteczka Mikołajowa odległej, jest Ogierów stadnych sztuk dziesięć następującej rasy — przez właściciela w najpierwszych stadach za granicą nabytych jako to: 1) Siwy Arab miary 15½ — oryginalny Arab sprowadzony z Aleppo przez księcia Holleredo Mansfeld, — 2) Złotogniady 14¾ sprowadzony z Oryjentu przez księcia Bebutowa, — 3) Siwy jabłkowity 15½ stada księcia Sanguszki. — 4) Złoto-gniady 15½ także stada księcia Sanguszki. — 5) Ciemno - szpakowaty 16½ miary po Ogierze księcia Sanguszki. — 6) Gniady 15 miary swego chowu. — 7) Skarogniady 16½ miary, sprowadzony z Anglii przez Barona Bruder do Wiednia. — 8) Złoto-gniady 16 miary, stada księcia Adama Czartoryskiego. — 9) Gniady 16½ miary, atada Poniatowskich. — 10) Szpakowaty swego chowu — tudzież pięćdziesiąt sztuk klaczy różnej maści do wyború, z wolnej reki do sprzedania.

Te wszystkie Ogiery i klacze do 25. Grudnia 1844 w téjže włości Bortni-

kach pozostawać będą.

(3564) Rorale i wyroby sklanne. (2)
Nižej podpisany otrzymawszy świeży transport różnego gatunku korali, a mianowicie:

Nižej podpisany otrzymawszy świeży transport różnego gatunku korali, a mianowicie: francuzkich, rznietych, brylantowych, tudzież różnych wyrobów śklannych, koralami i muszlami ozdobionych, jako to: bajodery z perełek i korali, chusteczki na szyję z perełek, bransolety i kolije z muszel, girlandy i bukiety z kwiatów śklannych, śklanne koszyki w różnych kolorach, słońco-chrony peretkami tkane, śklanne pióra do ubrania i t. d. niniojszem zawiadamia, iż wymienionych wyrobów u podpisanego, w własnej kamienicy pod Nrem 407 / po jak najsłuszniejszych cenach, w każdym czasie dostać można.

Tomasz Turasiewicz.

(3535)

### Główny skład

(2)

J. B. Stallenberga powszechnie ulubionego i słynnego, bardzo przedniego

# wina szampańskiego,

z francuzkiemi winictami — które z powodu naśladowań i falozerstwa opatrzone są herbem familijnym — znajduje się w Lwowie w handlu korzeni i win Jana Kielna, w rynku pod nrem. 235, pod godłem sczarnego pas i kosztuje:

Wielka bntelka Weidlingera białego, (z złotą i niebieska winieta) 2 zr. 36 kr. m. k. detto różowegu detto Mala detto detto bialego deito dello Wielka - > (z złota i biała winieta) 1 > 30 węgierskiego , (bez zlotéj winiety)

Obrusy, reczniki, serwety it.d. (2)

Niżej podpisany ma sobie za zaszczyt Szanowną Publiczność niniejszem uwiadomić, żo w jego pracowai wszelkie obstaluaki na garnitury obcusów, reczników, i małych serwet kawowych, które tylko na dwa boki obrobione bedą, podlug upodobania na najpiękniejszy holenderski sposób przyjmuje; niemniej także tak zwaną dymę, zwilich, i płetna z przymesionej, lub też z swojej własnej przedzy, a nawet w zamiane za swoje własne gotowe towary za mała cene zamieniac może. — Tenze mieszka naprzeciw S. Antoniego na Lyczakowskiej ulicy pod numerem 346 44.

mieszczanin lwowski i majster tkacki.